Eduard Hanslick

Vom Musikalisch-Schönen

mini

Gift of The estate of Fred Thompson



STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

**Music Library** 

THE THE MESTIVE STATE OF THE ST



/ Hygn

,

\*

Digitized by Go

#### Dom

# Musikalisch-Schönen.

Ein Beitrag

zur

Revision der Afthetik der Conkunft

pon

Dr. Konard Hanslick

Profeffor an der Wiener Universität.

Hennte durchgefehene Anflage.



Ceipzig Zohann Ambroftus Barth 1896. ML3847 H249 1896

#### Seinem Freunde

### Robert Zimmermann

Professor der Philosophie an der Wiener Universität

treu anhänglich

der Verfaffer

#### Vorwort zur neunten Auflage.

In der achten Auflage (1891) dieser zuerst im Jahre 1854 erschienenen Schrift war nichts weiter neu, als das passendere Format und die geschmackvollere Ausstattung. Dasselbe gilt von der hier vorliegenden neunten Auflage Auch dieser darf ich die Worte anpassen, welche Fr. Th. Vischer dem Wiederabdruck einer älteren Abhandlung ("der Traum") vorausschickte.") "Ich nehme," sagt Vischer, "diese Studie in die gegenwärtige Sammlung auf, ohne sie gegen Anspriffe, die sie ersahren hat, zu schützen. Auch versbessenden Überarbeitens habe ich mich enthalten, ausgenommen kleine unwichtige Nachhilsen. Ich würde jetzt manches vielleicht anders sagen, mehr auseinandersetzen, gedeckter, beschirmter hinstellen;

<sup>\*) &</sup>quot;Altes und Neues" von Fr. Th. Vischer (Stuttgart 1881) S. 187.

wem gefällt eine Arbeit ganz, wenn er sie nach Jahren wieder liest? Allein man weiß auch, wie leicht mit nachbesserndem Eingreifen mehr verderbt als besser gemacht wird."

Wollte ich hier in Polemik eingehen, auf alle Rritiken antwortend, welche meine Schrift hervor= gerufen hat, so würde dies Büchlein zu einem erschreckend starken Band anschwellen. Weine Über= zeugungen find dieselben geblieben, desgleichen die Positionen und schroff sich gegenüberstehenden Musikparteien der Gegenwart. Der Leser wird mir daher wohl auch die Wiederholung einiger Bemerkungen gestatten, mit welchen ich das Er= scheinen der dritten Auflage begleitet habe. Der Mängel dieser Abhandlung bin ich mir fehr lebhaft bewukt. Demungeachtet hat das weit über Er= warten günftige Schickfal ber früheren Auflagen und ber mich hocherfreuende Anteil, mit welchem bedeutende Kachmänner philosophischer wie musikalischer Disziplin davon Aft nahm, mich überzeugt, daß meine Ideen, auch in der etwas scharfen und rhapso= bischen Weise ihres ursprünglichen Auftretens auf autes Erdreich gefallen find. Eine merkwürdige Übereinstimmung mit diesen Anschauungen fand ich,

aufs freudigste überrascht, in den erst nach dem Tode des Dichters, erschienenen kleinen Aufsätzen und Aphorismen über Musik von Grisse parzer. Einige der wertvollsten dieser Aussprüche habe ich in dieser neuen Aussage zu eitieren mir nicht versagen können; aussührlicher davon ist in meinem Essah: "Grissparzer und die Musik" gehandelt.\*)

Leidenschaftliche Gegner haben mir mitunter eine vollständige Polemik gegen alles, was Gefühl heißt, aufgedichtet, während jeder unbefangene und aufmerksame Leser doch unschwer erkennt, daß ich nur gegen die falsche Einmischung der Gefühle in die Wissen sich aft protestiere, also gegen jene äfthetischen Schwärmer kämpke, die mit der Prätension, den Musiker zu belehren, nur ihre klingenden Opiumträume auslegen. Ich teile vollkommen die Unsicht, daß der letzte Wert des Schönen immer auf unmittelbarer Evidenz des Gefühls beruhen wird. Aber ebenso kest halte ich an der Überzengung, daß man aus all den üblichen Appellationen an das Gefühl nicht ein einziges musikalisches Geset ableiten kann.

<sup>\*) &</sup>quot;Musikalische Stationen" von Eb. Hanslick. Berlin, Berein f. dt. Litt. 1885. 5. Aufl.

Diese Überzeugung bilbet ben Ginen. ben negativen Sauptsat biefer Untersuchung. Er wendet sich zuerst und vornehmlich gegen die all= gemein verbreitete Ansicht, die Mufit habe "Gefühle barzustellen". Es ift nicht einzusehen, wie man daraus die "Forderung einer absoluten Gefühl= losigfeit der Musik" herleiten will. Die Rose duftet, aber ihr "Inhalt" ift doch nicht "die Darstellung des Duftes"; der Wald verbreitet schattige Rühle, allein er stellt doch nicht "das Gefühl schattiger Rühle bar". Es ist kein mußiges Wortgefecht, wenn ausdrücklich gegen ben Begriff "barstellen" vorgegangen wird, benn aus ihm find bie größten Frrtumer ber musikalischen Afthetik ent= sprungen. Etwas "barftellen" involviert immer die Vorstellung von zwei getrennten, verschiedenen Dingen, beren eines erft ausbrücklich burch einen besonderen Aft auf das andere bezogen wird.

Emanuel Geibel hat durch ein glückliches Bild dies Verhältnis anschaulicher und erfreulicher ausgedrückt, als philosophische Analyse es vermochte, und zwar in den Distichen:\*)

<sup>\*)</sup> Reue Gebichte.

"Warum glückt es dir nie, Musik mit Worten zu schilbern? Weil sie, ein rein Element, Bild und Gedanken verschmäht. Selbst das Gefühl ist nur wie ein sanst durchscheinender Flußgrund,

Drauf ihr klingender Strom schwellend und finkend entrollt."

Wenn dies schöne Sinngedicht obendrein unter dem nachhallenden Eindruck dieser Schrift entstand, wie ich zu vermuten Anlaß habe, so muß sich meine, von poetischen Gemütern zumeist verkezerte Anschauung doch auch mit wahrer Poesie leidlich vertragen.

Fenem negativen Hauptsatz steht korresponbierend der positive gegenüber: die Schönheit
eines Tonstücks ist spezifisch musikalisch, d. h.
ben Tonverbindungen ohne Bezug auf einen fremden,
außermusikalischen Gedankenkreis innewohnend. Es
lag in der redlichen Absicht des Bersaffers, das
"Musikalisch-Schöne" als Lebensfrage unserer Kunst
und oberste Norm ihrer Ästhetik vollständig zu beleuchten. Wenn trothem das polemische, negierende
Element in der Aussührung ein Übergewicht erlangt, so wird man dieses in Erwägung der besonderen Zeitumstände hoffentlich entschuldigen.
Als ich diese Abhandlung schrieb, waren die
Wortführer der Zukunsksnussik eben am sautesten

bei Stimme und mußten wohl Leute von meinem Glaubensbekenntnis zur Reaktion reizen. Als ich die zweite Auflage veranstaltete, waren eben Lißts Programm-Symphonien hinzugekommen, welche vollständiger, als es disher gelungen ist, die selbstständige Bedeutung der Musik abdanken, und diese dem Hörer nur mehr als gestaltentreibendes Mittel eingeben. Seither besitzen wir nun auch Richard Wagneben. Seither besitzen wir nun auch Richard Wagneben von der "unendlichen Melodie", d. h. die zum Prinzip erhobene Formlosigkeit, den gesungenen und gegeigten Opiumrausch, für dessen Kultus ja in Bahrenth ein eigener Tempel eröffnet worden ist.

Man möge es mir zu gute halten, wenn ich angesichts solcher Zeichen keine Neigung fühlte, ben polemischen Teil meiner Schrift zu kürzen ober abzuschwächen, sondern im Gegenteil noch dringender auf das Eine und Unvergängliche in der Tonkunst, auf die musikalische Schönheit hinwies, wie sie unsere großen Meister verkörperten und echt musikalische Ersinder auch in aller Zukunst pslegen werden.

Karlsbab im Mai 1896.

Ed. H.

## Inhalt.

| Die | Kapitel I.<br>Gefühlkäsishetik                                                       | Seite<br>1 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Die | <b>Kapitel</b> II.<br>"Darstellung von Gesühlen" ist nicht Inhalt der<br>Musit       | 24         |
| Das | <b>Kapitel</b> III.<br>Musifalischeschöne                                            | 72         |
| Ana | <b>Aapitel</b> IV.<br>Inje des subjectiven Eindruckes der Musik                      | 117        |
| Daß | <b>Kapitel V.</b><br>äjthetische Ausnehmen der Musik gegenüber dem<br>pathologischen | 152        |
| Die | Kapitel VI. Beziehungen ber Tonkunst zur Natur                                       | 179        |
| Die | Kapitel VII.<br>Begriffe "Inhalt" und "Form" in der Musit" .                         | 203        |

#### Die Gefühlsästhetik.

ie bisherige Behandlungsweise ber musistalischen Üsthetik leidet fast durchaus an dem emspfindlichen Mißgriff; daß sie sich nicht sowohl mit der Ergründung dessen, was in der Musik schön ist, als vielmehr mit der Schilderung der Gefühle abgiebt, die sich unser dabei bemächtigen. Diese Untersuchungen entsprechen vollständig dem Standpunkt jener älteren ästhetischen Systeme, welche das Schöne nur in Bezug auf die dadurch wachgerusenen Empfindungen betrachteten und bekanntlich auch die Philosophie des Schönen als eine Tochter der Empfindung (alognos) aus der Taufe hoben.

An und für sich unphilosophisch, bekommen solche Üsthetiken in ihrer Anwendung auf die äthe= rischeste aller Künste geradezu etwas Sentimentales Sanstid. 9. Aust. das, so erquickend als möglich für schöne Seelen, dem Lernbegierigen äußerst wenig Aufklärung biestet. Wer über das Wesen der Tonkunst Belehrung sucht, der wünscht eben aus der dunklen Herschaft des Gefühls herauszukommen, und nicht — wie ihm in den meisten Handbüchern geschieht — forts während auf das Gefühl verwiesen zu werden.

Der Drang nach einer möglichst objektiven Erkenntnis der Dinge, wie er in unserer Zeit alle Gebiete des Wissens bewegt, muß nothwendig auch an die Ersorschung des Schönen rühren. Diese wird ihm nur dadurch genügen können, daß sie mit einer Methode bricht, welche vom subjektiven Gefühl ausgeht, um nach einem poetischen Spaziersgang über die ganze Peripherie des Gegenstandes wieder zum Gefühl zurückzukehren. Sie wird, will sie nicht ganz illusorisch werden, sich der naturwissenschaftlichen Methode wenigstens so weit nähern müssen, daß sie versucht, den Dingen selbst an den Leib zu rücken, und zu forschen, was in diesen, losgelöst von den tausenbfältig wechselnden Einsbrücken, das Bleibende, Objektive sei.

Die Poesie und die bilbenden Künfte sind in ihrer äfthetischen Erforschung und Begründung dem

gleichen Erwerb der Tonkunst weit voraus. Ihre Gelehrten haben größtenteils ben Wahn abgelegt. es könne die Afthetik einer bestimmten Runft burch blokes Anpassen des allaemeinen, metaphysischen Schönheitsbegriffs (ber boch in jeder Runft eine Reihe neuer Unterschiede eingeht) gewonnen werden. Die knechtische Abhängiakeit der Spezial-Asthetiken von dem oberften metaphyfischen Prinzip einer allgemeinen Afthetik weicht immer mehr ber Überzeugung, daß jede Kunst in ihren eigenen tech= nischen Bestimmungen gefannt, aus sich selbst beraus begriffen sein will. Das "Suftem" macht allmählich der "Forschung" Plat, und diese hält fest an dem Grundsat, daß die Schönheitsgesete jeder Runft untrennbar find von den Gigenthümlichkeiten ihres Materials, ihrer Technif.\*)

<sup>\*)</sup> R. Schumann hat viel Unheil angestiftet mit seinem Sat (I, 43 der Gesammelten Schriften): "Die Üsthetik der einen Kunsk ist die der andern, nur das Material ist verschieden."

Ganz anders urteilt Grillparzer und trifft das Richtige mit folgendem Ausspruch (IX, 142 der sämtl. Werke): "Der übelste Dienst, den man in Deutschland den Künsten erweissen konnte, war wohl der, sie sämtlich unter den Namen der Kunst zusammenzusassen. So viel Berührungspunkte sie unter sich allerdings wohl haben, so unendlich verschieden sind sie in den Mitteln, ja in den Grundbedingungen ihrer

Sobann pflegen die Afthetifen der redenden und der bildenden Künste, sowie ihre praktischen Ausläufer, die Kunstkritiken, bereits die Regel sestzuhalten, daß in ästhetischen Untersuchungen vorwerst das schöne Objekt und nicht das empfindende Subjekt zu erforschen ist.

Die Tonkunst allein scheint diesen sachlichen Standpunkt noch immer nicht erringen zu können. Sie scheidet streng ihre theoretisch-grammatikalischen Regeln von den ästhetischen Untersuchungen und liebt es, erstere so trocken verständig, sehtere so syrisch-sentimental als möglich zu halten. Sich ihren Inhalt als eine selbständige Art des Schönen klar und scharf gegenüber zu stellen, war der musika-lischen Ästhetik bisher eine unerschwingliche An-

Ausübung. Wenn man den Grundunterschied der Musik und der Dichtkunst schlagend charakterisieren wollte, so müßte man darauf ausmerssam machen, wie die Wirkung der Musik wom Sinnenreiz, vom Nerwenspiel beginnt und, nachdem das Gesiüs angeregt worden, höchstens in setzer Instanz an das Geistige gesangt, indes die Dichtkunst zuerst den Begriff erweckt, nur durch ihn auf das Gesühl wirkt und als äußerste Stuse der Vollendung oder der Erniedrigung erst das Sinnsliche teilnehmen läßt; der Weg beider ist daher gerade der umgekehrte. Die eine Vergeistigung des Körperlichen, die andere Verförperung des Geistigen."

strengung. Statt bessen treiben da die "Empfinbungen" den alten Spuk bei helllichtem Tage fort. Das musikalisch Schöne wird nach wie vor nur von Seite seines subjektiven Eindrucks angesehen, und in Büchern, Kritiken und Gesprächen täglich bekräftigt, daß die Affekte die einzige ästhetische Grundlage der Tonkunst und allein berechtigt seien, die Grenzen des Urteils über dieselbe abzustecken.

Die Mufit - fo wird uns gelehrt - fann nicht durch Begriffe den Verstand unterhalten, wie die Dichtkunft, ebensowenig durch sichtbare Formen bas Auge wie die bildenden Rünfte, also muß fie ben Beruf haben, auf die Gefühle bes Menschen zu wirken. "Die Musik hat es mit den Gefühlen gu thun." Dieses "zu thun haben" ift einer ber charakteristischen Ausdrücke der bisherigen musika= lischen Afthetik. Worin ber Zusammenhang ber Musik mit den Gefühlen, bestimmter Musikstücke mit bestimmten Gefühlen bestehe, nach welchen Naturgesetzen er wirke, nach welchen Kunftgesetzen er zu gestalten sei, darüber ließen uns diejenigen voll= fommen im Dunkeln, die eben damit "zu thun" hatten. Erst wenn man sein Ange ein wenig an bieses Dunkel gewöhnt hat, gelangt man dahin, zu ent=

becken, daß in der herrschenden musikalischen Un= schauung die Gefühle eine doppelte Rolle spielen.

Fürs erste wird als Zweck und Bestimmung ber Musik aufgestellt, sie solle Gefühle ober "schöne Gefühle" erwecken. Fürs zweite bezeichnet man bie Gefühle als ben Inhalt, welchen bie Tonkunst in ihren Werken darstellt.

C .

Beide Sätze haben das Uhnliche, daß der eine genau so falsch ift, wie der andere.

Die Widerlegung des erfteren, die meiften musikalischen Sandbücher einleitenden Sates barf uns nicht lange aufhalten. Das Schöne hat über= haupt feinen Zweck, benn es ift bloge Form, welche zwar nach dem Inhalt, mit dem fie erfüllt wird, zu den verschiedensten Zwecken verwandt werden fann, aber selbst keinen andern hat, als sich felbst. Wenn aus der Betrachtung des Schönen angenehme Gefühle für ben Betrachter entstehen, jo gehen diese bas Schone als solches nichts an. Ich kann wohl bem Betrachter Schönes vorführen in der bestimmten Absicht, daß er daran Bergnügen finde, allein diese Absicht hat mit der Schönheit bes Vorgeführten selbst nichts zu schaffen. Das Schöne ift und bleibt schön, auch wenn es feine Gefühle erzeugt, ja wenn es weber geschaut noch betrachtet wird; also zwar nur für das Wohlsgesallen eines anschauenden Subjekts, aber nicht burch dasselbe.

Von einem Zweck kann also in diesem Sinn auch bei der Musik nicht gesprochen werden, und die Thatsache, daß diese Kunft in einem lebhaften Zusammenhang mit unseren Gefühlen steht, rechtsertigt keineswegs die Behauptung, es liege in diesem Zusammenhange ihre ästhetische Bedeutung.

Um dieses Verhältnis näher zu untersuchen, müssen wir vorerst die Begriffe "Gefühl" und "Empfindung" — gegen deren Verwechselung im gewöhnlichen Sprachgebrauch nichts einzuwenden ist — hier streng unterscheiden.

Empfindung ist das Wahrnehmen einer bestimmten Sinnesqualität: eines Tons, einer Farbe.
Gefühl das Bewußtwerden einer Förderung oder Hemmung unseres Seelenzustandes, also eines Wohlseins oder Mißbehagens. Wenn ich den Geruch oder Geschmack eines Dinges, dessen Form, Farbe oder Ton mit meinen Sinnen einsach wahrnehme (perzipiere), so empfinde ich diese Qualitäten; wenn Wehmut, Hossmung, Frohsinn oder Haß mich bemerkbar über ben gewöhnlichen Seelen= zustand emporheben ober unter benselben herab= bruden, fo fühle ich.\*)

Das Schöne trifft zuerst unsere Sinne. Dieser Weg ist ihm nicht eigentümlich, es teilt ihn mit allem überhaupt Erscheinenben. Die Empfindung ist Ansang und Bedingung des ästhetischen Gessallens und bildet erst die Basis des Gefühls, welches stets ein Verhältnis und oft die kompliziertesten Verhältnisse voraussetzt. Empfindung en zu erregen bedarf es nicht der Kunst; ein einzelner Ton, eine einzelne Farbe kann das. Wie gesagt werden beide Ausdrücke willkürlich vertauscht, meistens aber in älteren Werken "Empfindung" genannt, was wir als "Gefühl" bezeichnen. Unsere Gefühle also, meinen jene Schriftsteller, solle die Musik erregen und uns abwechselnd mit Andacht, Liebe, Jubel, Wehmut erfüllen.

Solche Bestimmung hat aber in Wahrheit

<sup>\*)</sup> In dieser Begriffsbezeichnung stimmen die alteren Philosophen mit den neueren Philosogen überein, und wir mußten sie unbedingt den Benennungen der Hegelschen Schule vorziehen, welche bekanntlich innere und äusere Emspfindung unterscheidet.

weder diese, noch eine andere Kunst. Die Kunst hat vorerst ein Schönes darzustellen. Das Organ, womit das Schöne aufgenommen wird, ist nicht das Gefühl,\*) sondern die Phantasie, als die Thätigkeit des reinen Schauens.

Merkwürdig ist es, wie die Musiker und älteren Üsthetiker sich nur in dem Kontrast von "Gesühl" und "Berstand" bewegen, als läge nicht die Hauptsache gerade in mitten dieses angeblichen Dilemmas. Aus der Phantasie des Künstlers entsteigt das Tonstück für die Phantasie des Hörers. Freilich ist die Phantasie gegenüber dem Schönen nicht bloß ein Schauen, sondern ein Schauen mit Verstand, d. i. Vorstellen und Urteilen, legteres natürlich mit solcher Schnelligkeit, daß die einzelnen Vorgänge uns gar nicht zum Verwußtsein kommen, und die Täuschung entsteht, es geschehe

<sup>\*)</sup> Hegel hat gezeigt wie die Untersuchung der "Emspfindungen" (nach unserer Terminologie: der Gesühle), welche eine Kunst erweckt, ganz im Unbestimmten stehen bleibt und gerade vom eigentlichen konkreten Inhalt absieht. "Was empsunden wird," sagt er, "bleibt eingehüllt in der Form abstraktester, einzelner Subsektivität, und deshalb sind auch die Unterschiede der Empsindung ganz abstrakte, keine Unterschiede der Sache selbst" (Visthetik I, 42).

unmittelbar, was doch in Wahrheit von vielsfach vermittelnden Geistesprozessen abhängt. Das Wort "Anschauung", längst von den Gesichtsvorsstellungen auf alle Sinneserscheinungen übertragen, entspricht überdies trefflich dem Akte des ausmerksamen Hörens, welches ja in einem successiven Bestrachten der Tonsormen besteht. Die Phantasie ist dabei keineswegs ein abgeschlossenes Gediet: so wie sie ihren Lebenssunken aus den Sinnessempfindungen zog, sendet sie wiederum ihre Nadien schnell an die Thätigkeit des Verstandes und des Gesühls aus. Dies sind für die echte Aussassung des Schönen jedoch nur Grenzgebiete.

In reiner Anschauung genießt der Hörer das erklingende Tonstück, jedes stoffliche Interesse muß ihm fern liegen. Ein solches ist aber die Tendenz, Affekte in sich erregen zu lassen. Ausschließliche Bethätigung des Berstandes durch das Schöne verhält sich logisch anstatt ästhetisch, eine vorsherrschende Wirkung auf das Gefühl ist noch besbenklicher, nämlich gerade pathologisch.

Alles das, von der allgemeinen Afthetik längst entwickelt, gilt gleichmäßig für das Schöne aller Künste. Behandelt man also die Musikals Kunst, so muß man die Phantasie und nicht das Gesühl als die ästhetische Instanz derselben erkennen. Der bescheidene Vordersatz scheint uns darum rätlich, weil bei dem wichtigen Nachdruck, welcher unermüdlich auf die durch Musik zu erzielende Sänftigung der menschlichen Leidenschaften gelegt wird, man in der That oft nicht weiß, ob von der Tonskunst als von einer polizeilichen, einer pädagogischen oder medizinischen Maßregel die Rede ist.

Die Musiker sind aber weniger in dem Irrtume befangen, alle Künste gleichmäßig den Gesühlen vindizieren zu wollen, als sie darin vielmehr etwas spezifisch der Tonkunst Gigentümliches sehen. Die Macht und Tendenz, beliebige Affekte im Hörer zu erwecken, sei es eben, was die Musik vor den übrigen Künsten charakterisiere.\*)

<sup>\*)</sup> Wo "Gefühl" nicht einmal von "Empfindung" getrennt wurde, da kann von einem tieseren Eingehen in die Unterschiede des ersteren um so weniger die Nede sein; sinnliche und intellektuelle Gesühle, die chronische Form der Stimmung, die akute des Affektes, Neigung und Leidenschaft, sowie die eigentümlichen Färbungen dieser als "pathos" der Griechen und "passio" der neueren Lateiner wurden in bunter Mischung nivelliert, und von der Mnsik lediglich ausgesagt, sie sei speziell die Kunst, Gefühle zu erregen.

Allein so wenig wir diese Wirfung als die Aufgabe der Rünfte überhaupt anerkannten, so wenig können wir in ihr das spezifische Wesen der Musik erblicken. Einmal festgehalten, bag bie Phantafie das eigentliche Organ des Schönen ift, wird eine sekundare Wirkung auf bas Gefühl in je ber Runft vorkommen. Bewegt uns nicht ein großes Geschichtsbild mit der Rraft eines Erlebnisses? Stimmen uns Raphaels Madonnen nicht zur Andacht, Pouffins Landschaften nicht zu sehnsüchtiger Wanderluft? Bleibt etwa der An= blick des Straßburger Doms ohne Wirkung auf unser Gemüt? Die Antwort kann nicht zweifel= haft sein. Sie gilt ebenso von der Poesie, ja von mancher außerästhetischen Thätigkeit, 3. B. religiöser Erbauung, Cloquenz u. a. Wir sehen, daß die übrigen Rünste ebenfalls stark genug auf Gefühl einwirken. Den angeblichen pringi= piellen Unterschied berfelben von der Musik müßte man daher auf ein Mehr ober Weniger bieser Wirkung basieren. Ganz unwissenschaftlich an sich, hätte dieser Ausweg obendrein die Entscheidung, ob man stärker und tiefer fühle bei einer Mozart= ichen Symphonie oder bei einem Trauerspiele Shakespeares, bei einem Gedicht von Uhland ober einem hummelschen Rondo, füglich jedermann felbst zu überlaffen. Meint man aber, die Musik wirke "unmittelbar" auf bas Gefühl, die andern Rünfte erft burch die Vermittlung von Begriffen, so fehlt man nur mit andern Worten, weil, wie wir gesehen, die Gefühle auch von dem Musika= lisch = Schönen nur in zweiter Linie beschäftigt werden sollen, un mittelbar nur die Phantasie. Unzählige Mal wird in musikalischen Abhand= lungen die Analogie herbeigerufen, die zweifellos zwischen der Musik und der Baukunft besteht. Ift aber je einem vernünftigen Architekten beige= fallen, die Baufunft habe den 3mect, Gefühle zu erregen, oder es seien diese der Inhalt derselben?

Jebes wahre Kunstwerk wird sich in irgend eine Beziehung zu unserm Fühlen setzen, keines in eine ausschließliche. Man sagt also gar nichts für das ästhetische Prinzip der Musik Entscheidensdes, wenn man sie nur ganz allgemein durch ihre Wirkung auf das Gefühl charakterisiert. Ebenso wenig etwa, als man das Wesen des Weins ergründet, indem man sich betrinkt. Es wird einzig auf die spezifische Art ankommen, wie solche

Affekte burch Mufik hervorgerufen werden. Statt also an der sekundaren und unbestimmten Gefühls= wirkung musikalischer Erscheinungen zu kleben, gilt es in das Junere der Werke zu dringen und die spezifische Rraft ihres Eindrucks aus den Gesetzen ihres eigenen Organismus zu erklären. Ein Maler oder ein Poet überredet sich kaum mehr, Rechen= schaft von dem Schönen seiner Runft abgelegt zu haben, wenn er untersuchte, welche "Gefühle" feine Landschaft ober sein Drama hervorruft: er wird ber zwingenden Macht nachspuren, warum bas Werk gefällt und weshalb gerade in dieser und teiner andern Weise. Daß diese Untersuchung, wie wir später sehen werben, in der Tonkunst viel schwieriger ift als in den anderen Rünften, ja daß das Erforschliche in ihr nur bis zu einer ge= wissen Tiefe hinabreicht, berechtigt ihre Kritiker noch lange nicht, Gefühlsaffektion und musikalische Schönheit unmittelbar zu vermengen, ftatt fie in wissenschaftlicher Methode möglichst getrennt dar= zustellen.

Kann überhaupt das Gefühl keine Basis für ästhetische Gesetze sein, so ist obendrein gegen die Sicherheit des musikalischen Fühlens Wesentliches

zu bemerken. Wir meinen bier nicht blok die kon= ventionelle Befangenheit, die es ermöglicht, das unfer Kühlen und Vorstellen oft durch Texte, Überschriften und andere bloß gelegentliche Gedankenverbindungen, besonders in Kirchen= Kriegs=, und Theaterkom= positionen eine Richtung erhält, welche wir fälsch= lich dem Charafter der Musik an sich zuzuschreiben geneigt sind. Vielmehr ift überhaupt der Zu= sammenhang eines Tonstückes mit der dadurch hervorgerufenen Gefühlsbewegung kein unbedingt kaufaler, sondern es wechselt diese Stimmung mit dem wechselnden Standpunkt unserer musikalischen Erfahrungen und Eindrücke. Wir begreifen heute oft faum, wie unsere Großeltern biefe Tonreihe für einen entsprechenden Ausdruck gerade biefes Affekts ansehen konnten. Dafür ift 3. B. die außerordentliche Verschiedenheit ein Beweis, mit der viele Mozartsche, Beethovensche und Webersche Kompositionen zur Zeit ihrer Neuheit im Gegensatz zu heute auf die Herzen der Hörer wirkten. Wie viele Werke von Mogart erklärte man zu ihrer Zeit für das leidenschaftlichste, feurigste und fühnste, was überhaupt an musikalischen Stimmungsbildern mög= lich schien. Der Behaglichkeit und dem reinen

Wohlsein, welches aus handus Symphonieen ausströme, stellte man die Ausbrüche heftiger Leiden= schaft, ernstester Rämpfe, bitterer, schneidender Schmerzen in Mozarts\*) Musik gegenüber. Zwan= zig bis dreißig Jahre später entschied man genau so zwischen Beethoven und Mozart. Die Stelle Mozarts als Repräsentanten ber heftigen. reißenden Leidenschaft nahm Beethoven ein, und Mozart war zu der olympischen Klassicität Handus avanciert. Ahnliche Wandlungen seiner Anschau= ung erfährt jeder aufmerksame Musiker im Laufe eines längeren Lebens an sich felbst. Durch biefe Verschiedenheit der Gefühlswirfung ist jedoch die musifalische Schätzung vieler einst so aufregend wirkender Werke, der ästhetische Genuß, den ihre Driginalität und Schönheit uns heute bereitet, an und für sich nicht alteriert. Busammenhang musikalischer Werke mit gewissen

<sup>\*)</sup> Namentlich von Rochlitz existieren manche solcher für und heute sehr verwunderlichen Aussprüche über Mozarts Instrumentalmusiken. Derselbe Rochlitz bezeichnet das reizzende Menuetto capriccio in Webers As-dur-Sonate als einen "ununterbrochen sortströmenden Erguß einer leidenschaftslichen, heftig ausgeregten Seele, und doch mit bewunderungstwürdiger Festigkeit zusammengehalten".

Stimmungen besteht also nicht immer, überall, notwendig, als ein absolut Zwingendes, er ist vielmehr unvergleichlich wandelbarer als in jeder andern Kunst.

So besitzt benn die Wirkung ber Musik auf das Gefühl weder die Notwendigkeit, noch die Ausschließlichkeit, noch die Stetigkeit, welche eine Erscheinung ausweisen müßte, um ein ästhetisches Prinzip begründen zu können.

Die farten Gefühle felbst, welche die Musik aus ihrem Schlummer wachfingt, und all die füßen wie schmerzlichen Stimmungen, in die fie uns Salbträumende einsullt: wir möchten sie nicht durchaus unterschäten. Bu ben schönften, heilsamften Myste= rien gehört es ja, daß die Runft solche Bewegungen ohne irdischen Anlaß, recht von Gottes Gnaben hervorzurufen vermag. Mur gegen die unwissen= schaftliche Verwertung dieser Thatsachen für äst he= tische Bringipien legen wir Bermahrung ein. Lust und Trauer können durch Musik in hohem Grade erweckt werden; das ift richtig. Nicht in noch höherem vielleicht durch den Gewinnst bes großen Treffers, ober durch die Todeskrankheit eines Freundes? Solange man Anstand nimmt, deshalb Sanslid. 9. Mufl.

ein Lotterielos ben Symphonieen, oder ein ärztliches Bulletin ben Duverturen beizuzählen, so
lange darf man auch faktisch erzeugte Affekte nicht
als eine ästhetische Spezialität der Tonkunst oder
eines bestimmten Tonstücks behandeln. Es wird
einzig auf die spezissische Art ankommen, wie
solche Affekte durch Musik hervorgerusen werden.
Wir werden im IV. und V. Kapitel den Einwirkungen der Musik auf das Gefühl die ausmerksamste Betrachtung widmen, und die positiven
Seiten dieses merkwürdigen Verhältnisses untersuchen. Hier, am Eingang unserer Schrift, konnte
die negative Seite, als Protest gegen ein unwissenschaftliches Prinzip, nicht zu scharf hervorgekehrt
werden.

Der erste, der meines Wissens diese Gefühls= ästhetik in der Musik angegriffen hat, ist Her= bart (im 9. Kapitel seiner Encyklopädie). Nach= dem er sich gegen die "Deutelei" von Kunstwerken erklärt hat, sagt er: "Die Traumdeuter und Ustrologen haben sich Jahrtausende nicht wollen sagen lassen, daß ein Mensch träume, weil er schläkt, und daß die Gestirne sich bald da bald dort zeigen, weil sie sich bewegen. So wiederholen bis auf den heutigen Tag felbst gute Mufitfenner ben Cat, die Mufit brude Befühle aus, als ob das Gefühl, das etwa durch fie erregt wird und zu beffen Ausdruck fie eben beshalb. wenn man will, sich gebrauchen läßt, den all= gemeinen Regeln des einfachen und doppelten Kontrapunktes zu Grunde läge, auf benen ihr wahres Wesen beruht. Was mögen doch die alten Rünftler, welche die möglichen Formen der Juge entwickelten, auszudrücken beabsichtigt haben? Gar nichts wollen fie ausbrücken; ihre Gebanken gingen nicht hinaus, sondern in das innere Wefen ber Runft hinein; diejenigen aber, die sich auf Bebeutungen legen, verraten ihre Scheu vor dem Innern und ihre Vorliebe für den außern Schein." Leider hat Herbart diese gelegentliche Opposition im einzelnen nicht näher begründet, und neben dieser glänzenden finden sich bei ihm auch manche schiefen Bemerkungen über Musik. Jedenfalls haben seine obigen Worte, wie wir sogleich sehen werden, nicht die verdiente Beachtung gefunden.

Anmerkung. Es bünft uns für ben borliegenden Bwed taum notwendig, den Ansichten, deren Befämpfung uns beschäftigt, die Namen ihrer Autoren beizuseten, da diese Ansichten weniger die Blüte eigentümlicher Überzeugungen,

als vielmehr der Ausdruck einer allgemein gewordenen tras ditionellen Denkweise sind. Nur um einen Einblick in die ausgebreitete Herrschaft dieser Grundsätz zu gewähren, mögen einige Citate älterer und neuerer Musikschriftsteller aus der großen Menge derer, welche dafür zu Gebote stehen, hier Blap sinden.

- Matthefon: "Wir muffen bei jeder Melodie uns eine Gemutsbewegung (wo nicht mehr als eine) zum Hauptzweck jegen." (Bolltomm. Kapellmeifter. S. 143.)
- Neidhardf: "Der Musik Endzweck ist, alle Affekte burch die bloßen Töne und deren Rhythmum, troß dem besten Redner, rege zu machen." (Borrede zur "Temperatur".)
- 3. N. sorkel versteht unter den "Figuren in der Musit" "dasselbe, was sie in der Dichtkunst und Redekunst sind, nämlich der Ausdruck der unterschiedenen Arten, nach welchen sich Empfindungen und Leidensichaften äußern". (Über die Theorie der Musik. Göttingen 1777. S. 26.)
- 3. Mofel befiniert die Mufit als "die Kunft, beftimmte Empfindungen burch geregelte Tone ausgubruden".
- C. 6. Michaelis: "Musit ist die Kunst des Ausdrucks von Empfindungen durch Modulation der Töne. Sie ist die Sprache der Affekte" 2c. (Über den Geist der Tonkunst, 2. Bersuch. 1800. S. 29.)
- Marburg: "Der Zweck, den der Komponist sich in seiner Arbeit vorsetzen soll, ist, die Natur nachzuahmen . . . die Leidenschaften nach seinem Willen zu regen . . .

bie Bewegungen ber Seele, die Neigungen des Herzens nach dem Leben zu schildern." (Krit. Musikus, 1. Band. 1750. 40. Stück.)

- W. Heinse: "Der Hauptendzwerf der Musit ist die Nach= ahmung oder vielmehr Erregung der Leidenschaften." (Musital. Dialoge. 1805. S. 30.)
- 3. 3. Engel: "Eine Sinsonie, eine Sonate u. s. w. muß die Ausführung einer Leidenschaft, die aber in mannigsfaltige Empfindungen ausbeugt, enthalten." (Über musit. Malerei. 1780. S. 29.)
- 3. Ph. Kirnberger: "Ein melodischer Sat (Thema) ist ein verständlicher Sat aus der Sprache der Empfindung, der einen empfindsamen Zuhörer die Gemültstage, die ihn hervorgebracht hat, fühlen läßt." (Kunst des reinen Sates, II. Teil. S. 152.)
- pierers Universallegikon (2. Auflage): "Musit ift die Kunst, durch schöne Töne Empsindungen und Seelensulfände auszudrücken. Sie steht höher als die Dichtstunst, welche nur (!) mit dem Verstande erkennbare Stimmungen darzustellen vermag, da die Wusik ganz unerklärliche Empsindungen und Ahnungen ansdrückt."
- 6. Schillings Universallegiton der Tontunft bringt unter dem Artifel "Musit" die gleiche Erklärung.
- Koch definiert die Musik als die "Runst, ein angenehmes Spiel der Empsindungen durch Töne auszudrücken". (Musik Lexikon: "Musik".)
- A. Audré: "Musik ist die Kunst, Tone hervorzubringen, welche Empfindungen und Leidenschaften schildern, erzregen und unterhalten." (Lehrbuch der Tonkunst I.)

- Sulzer: "Musit ist die Kunft, durch Töne unsere Leidens schaften auszubrücken, wie in der Sprache durch Worte." (Theorie der schönen Künste.)
- 3. W. Köhm: "Richt ben Berstand, nicht die Bernunst, sondern nur das Gefühlsvermögen beschäftigen der Saiten harmonische Töne." (Analyse des Schönen der Musik. Wien 1830. S. 62.)
- Gottfried Weber: "Die Tonkunst ist die Kunst, durch Töne Empfindungen auszudrücken." (Theorie der Tonsehkunst, 2. Ausl. I. Bd. S. 15.)
- F. Hand: "Die Mufit stellt Gefühle bar. Jebes Gesfühl und jeder Gemütszustand hat an sich und so auch in ber Musit seinen besonderen Ton und Rhythmus." (Asthethit ber Tonkunst, I. Band. 1837. § 24.)
- Amadeus Autodidaktus: "Die Tontunst entquist und wurzelt nur in der Welt der geistigen Gefühle und Empfindung en. Musikalisch melodische Töne (!) erstlingen nicht dem Verstande, welcher Empfindungen ja nur beschreibt und zergliedert, . . . sie sprechen zu dem Gemüt" ic. (Aphorismen über Musik. Leipzig 1857. S. 329.)
- fermo fiellini: "Musica è l'arte, che esprime i sentimenti e le passioni col mezzo di suoni." (Manuale di Musica. Milano, Ricordi. 1853.)
- Friedrich Chiersch: Allgemeine Afthetik (Berlin 1846) § 18. S. 101: "Die Musik ist die Kunst, durch Wahl und Berbindung der Tone Gesühle und Stimmungen bes Gemütes auszudrücken ober zu erregen."

- A. v. Dommer: Elemente der Musik (Leipzig 1862): "Aufgabe der Tonkunst: Die Tonkunst soll Gestühle und durch das Gesühl Vorstellungen in uns erregen." (S. 174.)
- Rich. Wagner, "Das Kunstwert der Zukunst" (1850. Gesamm. Schr. III, 99 und ähnlich sonst): "Das Organ
  des Herzens ist der Ton, seine künstlerisch bewuste
  Sprache die Tonkunst." In den späteren Schristen
  freilich werden Wagners Desinitionen noch nebelhafter;
  da ist ihm Musik gleich "Kunst des Ausdrucks" überhaupt (in "Oper und Drama", ges. Schristen III,
  343), die ihm als "Idee der Welt" besähigt scheint,
  "das Wesen der Dinge in seiner unmittelbarsten
  Kundgebung zu ersassen" u. s. w. ("Beethoven", 1870.
  S. 6 fs.)



## Die "Darstellung von Gefühlen" ist nicht der Anhalt der Musik.

Beils als Konsequenz dieser Theorie, welche die Gefühle für das Endziel musikalischer Wirskung erklärt, teils als Korrektiv derselben, wird der Satz aufgestellt: die Gefühle seien der Inshalt, welchen die Tonkunst darzustellen habe.

Die philosophische Untersuchung einer Kunst brängt zu der Frage nach dem Inhalt derselben. Die Verschiedenheit des Inhalts der Künste (unterseinander) und die damit zusammenhängende Grundsverschiedenheit ihrer Gestaltung folgt mit Notwendigkeit aus der Verschiedenheit der Sinne, an welche sie gebunden sind. Jeder Kunst eignet ein Kreis von Ideen, welche sie mit ihren Ausdrucksmitteln, als Ton, Wort, Farbe, Stein darstellt.

Das einzelne Kunstwerk verkörpert bennach eine bestimmte Ibee als Schönes in sinnlicher Erscheis nung. Diese bestimmte Ibee, die sie verkörpernde Form, und die Einheit beider sind Bedingungen des Schönheitsbegriffs, von welchen keine wissens schaftliche Ergründung irgend einer Kunst sich mehrtrennen kann.

Was Inhalt eines Werks ber bichtenden oder bildenden Kunst sei, läßt sich mit Worten außdrücken und auf Begriffe zurücksühren. Wir sagen: 
dies Bild stellt ein Blumenmädchen vor, diese Statue einen Gladiator, jenes Gedicht eine That Rolands. Das mehr oder minder vollkommene Aufgehen des so bestimmten Inhalts in der künstelerischen Erscheinung begründet dann unser Urteil über die Schönheit des Knustwerks.

Alls Inhalt ber Musik hat man ziemlicheinwerständlich die ganze Stufenleiter menschlicher !
Gefühle genannt, weil man in diesen den Gegensatz zu begrifflicher Bestimmtheit und daher die
richtige Unterscheidung von dem Ideal der bilbenden
und dichtenden Kunst gefunden glaubte. Demnach
seien die Töne und ihr kunstreicher Zusammenhang bloß Waterial, Ausdrucksmittel, wodurch der

Komponist die Liebe den Mut, die Andacht, das Entzücken darstellt. Diese Gefühle in ihrer reichen Mannigsaltigkeit seien die Idee, welche den irdischen Leib des Klanges angethan, um als musikalisches Kunstwerk auf Erden zu wandeln. Was uns an einer reizenden Melodie, einer sinnigen Harmonie ergöht und erhebt, sei nicht diese selbst, sondern was sie bedeutet: das Flüstern der Zärtlichkeit, das Stürmen der Kampflust.

Um auf festen Boben zu gelangen, müssen wir vorerst solche altverbundene Metaphern schonungs- los trennen: Das Flüstern? Ja; — aber keines- wegs der "Sehnsucht"; das Stürmen? Aller- dings, doch nicht der "Kampflust". In der That besitzt die Musik das eine oder das andere; sie kann slüstern, stürmen, rauschen, — das Lieben und Zürnen aber trägt nur unser eigenes Herz in sie hinein.

Die Darstellung eines bestimmten Gefühls oder Affektes liegt gar nicht in dem eigenen Ber= mögen der Tonkunst.

Es stehen nämlich die Gefühle in der Seele nicht isoliert da, so daß sie sich aus ihr gleichsam herausheben ließen von einer Kunst, welcher die Darstellung ber übrigen Geistesthätigkeiten versichlossen ist. Sie sind im Gegenteil abhängig von physiologischen und pathologischen Voraussetzungen, sind bedingt durch Vorstellungen, Urteile, kurz durch eben das ganze Gebiet verständigen und versnünftigen Denkens, welchem man das Gefühl so gern als ein Gegensätliches gegenüberstellt.

Was macht denn ein Gefühl zu die sem be= ft immten Gefühl? Bur Sehnsucht, Hoffnung, Etwa die bloße Stärke ober Schwäche, das Wogen der inneren Bewegung? Gewiß nicht. Diese kann bei verschiedenen Gefühlen gleich sein und auch wieder bei bemselben Gefühl, in mehreren Individuen, zu andern Zeiten, verschieden. Mur auf Grundlage einer Angahl - im Momente Fühlens vielleicht unbewußter - Borstellungen und Urteile kann unser Seelenzustand sich zu eben diesem bestimmten Gefühl verdichten. Das Gefühl der Hoffnung ist untrennbar von der Vorstellung eines glücklicheren Buftandes, welcher kommen foll und mit bem gegenwärtigen verglichen wird. Die Wehmut vergleicht ein vergangenes Glück mit der Gegenwart. Das find gang be= ftimmte Vorstellungen, Begriffe, ohne fie, ohne biefen Bebanken apparat kann man bas gegenwärtige Kühlen nicht "Hoffnung", nicht "Wehmut" nennen, er macht sie bazu. Abstrahiert man von ihm, so bleibt eine unbestimmte Bewegung, allenfalls die Empfindung allgemeinen Wohlbefindens oder Migbehagens. Die Liebe fann ohne die Vorftellung einer geliebten Berfonlichkeit, ohne ben Wunsch und das Streben nach der Beglückung Berherrlichung, bem Besit bieses Gegenstandes nicht gedacht werden. Nicht die Art der bloßen Seelenbewegung, sondern ihr begrifflicher Rern, ihr wirklicher, historischer Inhalt macht sie zur Liebe. Ihrer Dynamit nach fann biefe eben= fogut sanft als stürmisch, ebensowohl froh als schmerzlich auftreten und bleibt doch immer Liebe. Diese Betrachtung allein reicht bin, zu zeigen, daß Musik nur jene verschiedenen begleitenden Abjektiva ausdrücken fonne, nie bas Substantivum, die Liebe felbst. Gin bestimmtes Gefühl (eine Leiben= schaft, ein Affekt) existiert als solches niemals ohne einen wirklichen historischen Inhalt, der eben nur in Begriffen bargelegt werben fann. Begriffe fann die Musik als "unbestimmte Sprache" gu= gestandener Weise nicht wiedergeben — ist da nicht die Folgerung psychologisch unablehnbar, daß sie auch bestimmte Gefühle nicht auszudrücken versmag? Die Bestimmtheit der Gefühle ruht ja gerade in deren begrifflichem Kern.

Wie es fomme, daß Musik bennoch Gefühle, wie Wehmut, Frohfinn u. bergl. erregen kann (nicht muß), das wollen wir später, wo vom subiektiven Eindruck ber Musik die Rede sein wird, untersuchen. Sier mußte bloß theoretisch festaestellt werden, ob die Musik fähig sei, ein bestimmtes Gefühl darzustellen. Die Frage war zu verneinen, da die Bestimmtheit der Gefühle von konkreten Vorstellungen und Begriffen nicht getrennt werden fann, welche lettere außer bem Geftaltungsbereich ber Musik liegen. — Einen gewissen Rreis von Ideen hingegen kann die Musik mit ihren eigensten Mitteln reichlichst bar= stellen. Dies find, entsprechend bem fie aufneh= menden Draan, unmittelbar alle diejenigen Ideen welche auf hörbare Veränderungen der Kraft, der Bewegung, der Proportionen sich beziehen, also die Idee des Anschwellenden, des Absterbenden, bes Eilens. Bögerns, bes fünftlich Verschlungenen, bes einfach Fortschreitenden u. bergl. — Es kann

ferner ber äfthetische Ausdruck einer Musik ansmutig genannt werben, sanst, heftig, kraftvoll, zierlich, frisch: lauter Ibeen, welche in Tonversbindungen eine entsprechende sinnliche Erscheinung sinden. Wir können diese Eigenschaftswörter dasher unmittelbar von musikalischen Bildungen gebrauchen, ohne an die ethische Bedeutung zu benken, welche sie für das menschliche Seelenleben haben, und die eine geläusige Ideenverdindung so schnell zur Musik herandringt, ja mit den rein musikalischen Eigenschaften unter der Hand zu verwechseln pflegt.

Die Ibeen, welche der Komponist darstellt, sind vor allem und zuerst rein musikalische.— Seiner Phantasie erscheint eine bestimmte schöne Melodie. Sie soll nichts anderes sein als sie selbst. Wie aber jede konkrete Erscheinung aus ihren höheren Gattungsbegriff, auf die sie zunächst erfüllende Idee hinweist, und so fort immer höher und höher dis zur absoluten Idee, so geschieht es auch mit den musikalischen Ideen. So wird z. B. dieses sanste, harmonisch ausklingende Adagio die Idee des Sansten, Harmonischen über = haupt zur schönen Erscheinung bringen. Die

allgemeine Phantasie, welche gern die Ideen der Kunst in Bezug zum eigenen, menschlichen Seelensleben setzt, wird dies Ausklingen noch höher, z. B. als den Ausdruck milber Resignation eines in sich versöhnten Gemütes auffassen, und kann vielleicht sofort dis zur Ahnung eines ewigen jenseitigen Friedens aufsteigen.

Auch die Poesie und bildende Kunst stellen vorerst ein Konkretes bar. Erst mittelbar kann bas Bilb eines Blumenmädchens auf die allge= meinere Ibee mädchenhafter Rufriedenheit und Anspruchslosigkeit, ein beschneiter Kirchhof auf die Ibee der irdischen Vergänglichkeit hinweisen. Ge= rade so, nur mit ungleich unsicherer und will= fürlicher Deutung, kann ber Hörer in biesem Musikstück die Idee jugendlichen Genügens, in jenem die Ibee der Berganglichkeit heraushören; allein ebensowenig als in den genannten Bilbern find diese abstraften Ideen ber Inhalt bes musifalischen Werkes: von einer Darftellung bes " Be= fühls ber Berganglichkeit", bes " Gefühls ber iugenblichen Genügsamfeit" fann nun vollends feine Rebe fein.

Es giebt Ideen, welche durch die Tonkunst

vollkommen repräsentiert werden und trothem nicht als Gefühl vorkommen, sowie umgekehrt Gefühle von solcher Mischung das Gemüt bewegen können, daß sie in keiner durch Musik darstellbaren Idee ihre entsprechende Bezeichnung sinden.

Was kann also die Musik von den Gefühlen darstellen, wenn nicht deren Inhalt?

Rur die Dunamische berfelben. Gie vermaa die Bewegung eines physischen Vorganges nach ben Momenten: schnell, langsam, stark, schwach, steigend, fallend nachzubilden. Bewegung ift aber nur eine Eigenschaft, ein Moment bes Gefühls, nicht biefes Gemeiniglich glaubt man, das darstellende selbst. Bermögen ber Musik genügend zu begrenzen, wenn man behauptet, fie fonne feineswegs ben Begen = stand eines Gefühls bezeichnen, wohl aber bas Gefühl felbst, 3. B. nicht bas Objekt einer be= ftimmten Liebe, wohl aber "Liebe". Gie kann bies in Wahrheit ebensowenia. Nicht Liebe, sondern nur eine Bewegung kann sie schildern, welche bei der Liebe oder auch einem andern Affekt vorkommen fann, immer jedoch das Unwesentliche seines Cha= rakters ift. "Liebe" ift ein abstrakter Begriff, fo aut wie "Tugend" und "Unsterblichkeit". Die

Versicherung der Theoretiker, Musik habe keine abstraften Beariffe bargustellen, ist überflüssig; benn teine Runft kann bies. Dag nur Ideen, b. i. lebendig gewordene Begriffe Inhalt fünstlerischer Verkörperung find, versteht sich von selbst.\*) Aber auch die Abeen der Liebe, des Bornes, der Furcht fönnen Instrumentalwerfe nicht zur Erscheinung bringen, weil zwischen jenen Ideen und schönen Tonverbindungen kein nothwendiger Zusammenhang besteht. Welches Moment dieser Ideen ift's denn also, dessen die Musik sich in der That so wirkfam zu bemächtigen weiß? Es ift bie Bewegung -(natürlich in bem weiteren Sinne, ber auch bas Anschwellen und Abschwächen des einzelnen Tones ober Affordes als "Bewegung" auffaßt). Sie bilbet das Element, welches die Tonkunft mit den Ge= fühlszuständen gemeinschaftlich hat, und das sie schöpferisch in tausend Abstufungen und Gegenfäten zu gestalten vermag.

Der Begriff ber Bewegung ift bisher in ben

<sup>\*)</sup> Bischer (Afth. § 11 Anmerkung) befiniert die bestimmten Ibeen als die Reiche des Lebens, sofern ihre Wirkslichkeit als ihrem Begriff entsprechend gedacht wird. Denn Idee bezeichnet immer den in seiner Wirksichkeit rein und mangellos gegenwärtigen Begriff.

Untersuchungen bes Wesens und ber Wirkung ber Musik auffallend vernachlässigt worden; er bünkt uns ber wichtigste und fruchtbarste.

Was uns außerdem in der Musik bestimmte Seelenzustände zu malen scheint, ift symbolisch.

Wie die Farben, so besitzen nämlich die Töne schon von Haus aus und in ihrer Vereinzelung inmbolische Bedeutung, welche außerhalb und vor aller fünstlerischen Absicht wirkt. Jede Farbe atmet eigentümlichen Charafter: sie ift und keine bloße Riffer. welche durch ben Rünftler lediglich eine Stellung erhält, sondern eine Rraft, ichon von Natur aus in sympathetischen Zusammenhang mit gewiffen Stimmungen gefett. Wer kennt nicht bie Farbendeutungen, wie sie in ihrer Einfachheit gang und gabe, ober durch feinere Beifter zu poetischem Raffinement gehoben werden? Wir verbinden Grün mit dem Gefühl ber Hoffnung, Blau mit ber Treue. Rosenkranz erkennt in Rotgelb "anmutige Würde", in Violett "philisterhafte Freundlichkeit" u. s. w. (Psychologie, 2. Aufl. S. 102.)

In ähnlicher Weise sind uns die elementaren Stoffe ber Musik: Tonarten, Aktorde und Klangsfarben schon an sich Charaktere. Wir haben auch

eine nur zu geschäftige Auslegekunft für die Bedeutung musikalischer Elemente: Schubarts Sombolik der Tonarten bietet in ihrer Art ein Seiten= ftud zu Goethes Dentung der Karben. Es folgen jedoch diese Elemente (Töne, Farben) in ihrer fünst= lerischen Verwendung gang anderen Gesetzen, als jene Wirkung ihrer isolierten Erscheinung. wenig auf einem Historienbild jedes Rot uns Freude, jedes Weiß Unschuld bedeutet, ebensowenia wird in einer Symphonie alles As-dur uns eine schwärmerische, alles H-moll eine menschenfeindliche Stimmung erwecken, ober jeder Dreiklang Befriebigung, jeder verminderte Septatford Verzweiflung. Auf ästhetischem Boden neutralisieren sich derlei elementare Selbständigfeiten unter ber Bemeinsamfeit höhere Befete. Bon einem Ausbrücken ober Darftellen ift folde Naturbeziehung weit entfernt. "Symbolisch" nannten wir sie, indem sie den Inhalt keineswegs unmittelbar darftellt, sondern eine von diesem wesentlich verschiedene Form bleibt. Wenn wir im Gelben Gifersucht, in G-dur Beiterfeit, in der Cypresse Trauer sehen, so hat diese Deutung einen physiologisch-psychologischen Zusammenhang mit Beftimmtheiten diefer Befühle, allein

es hat ihn eben nur unsere Deutung, nicht die Farbe, der Ton, die Pflanze an und für sich. Man kann daher weder von einem Aktord an sich sagen, er stelle ein bestimmtes Gefühl dar, noch weniger thut er das im Zusammenhang des Kunstwerkes.

Ein anderes Mittel für den angeblichen Zweck, außer der Analogie der Bewegung und der Symbolik der Töne, hat die Musik nicht.

Läßt sich somit ihr Unvermögen, bestimmte Gefühle darzustellen, leicht aus der Natur der Tone ableiten, so scheint es fast unbeareiflich. daß es auf dem Erfahrungswege nicht noch viel schneller ins allgemeine Bewuftsein gedrungen ift. Bersuche jemand, dem noch so viele Gefühlssaiten aus einem Instrumentalstück anklingen, mit klaren Gründen nachzuweisen, welcher Affett den Inhalt desselben bilde. Die Probe ift unerläßlich. Hören wir g. B. Beethovens Duberture gu "Prometheus". Was das aufmerksame Ohr des Runftfreundes in stetiger Folge aus ihr vernimmt, ist ungefähr Folgendes: Die Tone des ersten Taktes verlen nach einem Kall in die Unterquarte rasch und <sup>l</sup>eise aufwärts, wiederholen sich genau im zweiten; der dritte und vierte Takt führen denfelben Bang in aröfierem Umfang weiter, die Tropfen des in die Höhe getriebenen Springbrunnens perlen herab, um in den nächsten vier Takten dieselbe Figur und dasselbe Figurenbild auszuführen. Vor dem geistigen Sinn des Hörers erbaut sich also in der Melodie die Symmetrie zwischen dem ersten und bem zweiten Tafte, bann dieser beiden Tafte zu ben zwei folgenden, endlich der vier ersten Takte als eines großen Bogens gegen den gleich großen forresvondierenden der folgenden vier Tatte. Der ben Rhythmus markierende Bag bezeichnet den Anfang der erften drei Tatte mit je einem Schlag, den vierten mit zwei Schlägen; in gleicher Weise bei den folgenden vier Takten. Sier ift also der vierte Takt gegen die drei ersten eine Verschieden= heit, welche durch die Wiederholung in den nächsten vier Takten symmetrisch wird und das Ohr als ein Zug der Neuheit im alten Gleichgewicht er= freut. Die Sarmonie in dem Thema zeigt uns wieder das Korrespondieren eines großen und zweier kleinen Bogen: dem C-dur-Dreiklang in den vier ersten Takten entspricht der Sekund= aktord im fünften und sechsten, bann ber Quintsextaktord im siebenten und achten Takt.

wechselseitige Korrespondieren zwischen Melodie, Rhythmus und Harmonie erzeugt ein symmetrisches und doch abwechslungsvolles Bild, welches durch die Klangfarben der verschiedenen Instrumente und den Wechsel der Tonstärke noch reichere Lichter und Schatten erhält.

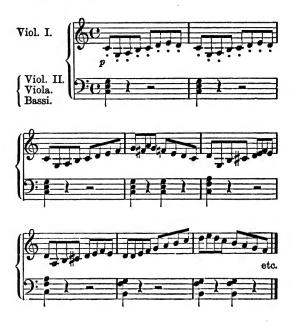

Einen weiteren Inhalt als den eben ansgedeuteten vermögen wir durchaus nicht in dem Thema zu erkennen, am wenigkten ein Gefühl zu nennen, welches es darstellte oder im Hörer erwecken müßte. Solche Zergliederung macht freilich ein Gerippe aus blühendem Körper, geseignet, alle Schönheit, aber auch alle falsche Deutelei zu zerkfören.

Wie mit diesem gang zufällig gewählten Motiv geht es mit jedem andern Instrumental= thema. Eine große Klasse von Musikfreunden hält es bloß für ein Charakteristikum ber älteren "klassischen" Musik, den Affekten abhold zu sein, und giebt von vornherein zu, das niemand in einer ber 48 Fugen und Praludien aus J. S. Bachs "wohltemperiertem Klavier" ein Gefühl werde nachweisen können, das den Inhalt der= felben bilde. So bilettantisch und willfürlich biese Unterscheidung auch ift, welche in dem Umstand, baß in der älteren Musik der Selbstzweck noch unverkennbarer, die Deutbarkeit schwieriger und weniger verlockend erscheint, ihre Erklärung findet, - der Beweis ware dadurch schon hergestellt, daß die Musik nicht Gefühle erwecken und zum

Gegenstand haben muß. Das ganze Gebiet der Figuralmufit fiele hinweg. Müffen aber große, historisch wie ästhetisch begründete Kunftgattungen ignoriert werden, um einer Theorie Haltbarkeit zu erschleichen,\*) dann ift diese falsch. Ein Schiff muß untergehen, sobald es auch nur ein Leck hat. Wem dies nicht genügt, der mag ihr immerhin ben ganzen Boben ausschlagen. Er sviele das Thema irgend einer Mozartschen oder Handnschen Symphonie, eines Beethovenschen Abagios, eines Mendelssohnschen Scherzos, eines Schumannschen oder Chopinschen Klavierstückes, den Stamm unserer gehaltvollsten Musik: ober auch die populärsten Duverturenmotive von Auber, Donizetti, Flotow. Wer tritt hinzu und getraut sich, ein bestimmtes Gefühl als Inhalt dieser Themen aufzuzeigen? Der eine wird "Liebe", fagen. Möglich. Der andere meint "Sehnsucht". Vielleicht. britte fühlt "Andacht". Niemand kann das wieder=

<sup>\*)</sup> Bachianer wie Spitta freilich erstreben dies ums gekehrt, indem sie, statt zu Gunsten ihres Meisters die Theorie selbst zu bestreiten, die Fugen und Suiten besselben mit ebenso beredten und positiven Gefühlsergüssen interpretieren, wie nur ein subisser Beethovenianer seines Meisters Sonaten.

legen. Und so fort. Heißt dies nun ein bestimmtes Gefühl dar ft ellen, wenn niemand weiß, was eigentlich dargestellt wird? Über die Schönsheit und Schönheiten des Musikstückes werden wahrscheinlich alle übereinstimmend denken, von dem Inhalt jeder verschieden. Dar stellen heißt aber einen Inhalt klar, anschaulich produzieren, ihn uns vor Augen "daher stellen". Wie mag man nun dasjenige als das von einer Kunst Dar ge stellte bezeichnen, welches, das ungewisseste vielbeutigste Element derselben, einem ewigen Streit unterworsen ist?

Wir haben absichtlich Inftrumentalsätze zu Beispielen gewählt. Denn nur was von der Instrumentalmusik behauptet werden kann, gilt von der Tonkunst als solcher. Wenn irgend eine allgemeine Bestimmtheit der Musik untersucht wird, etwas so ihr Wesen und ihre Natur kennzeichnen, ihre Grenzen und Richtung seststellen soll, so kann nur von der Instrumentalmusik die Rede sein. Was die Instrumentalmusik die Rede sein. Was die Instrumentalmusik die Rede sein. Was die Instrumentalmusik fünn, von dem darf nie gesagt werden, die Musik könne es; denn nur sie ist reine, absolute Ton=kunst. Ob man nun die Bokal= oder die Ins

strumentalmusit an Wert und Wirkung vorziehen wolle, - eine unwissenschaftliche Prozedur, bei ber meift bilettantische Ginseitigkeit bas Wort führt, - man wird stets einräumen muffen, daß der Beariff "Tonkunft" in einem auf Tertworte komponierten Musikstück nicht rein aufgehe. einer Vokalkomposition kann die Wirksamkeit der Tone nie so genau von jener der Worte, der Handlung, der Deforation getrennt werden, daß die Rechnung der verschiedenen Künfte sich streng sondern ließe. Sogar Tonstücke mit bestimmten Überschriften oder Programmen muffen wir ablehnen, wo es sich um ben "Inhalt" ber Musik handelt. Die Vereinigung mit der Dichtkunft erweitert die Macht der Musik, aber nicht ihre Grenzen.\*)

<sup>\*)</sup> Gervinus hat den Rangstreit zwischen der Bokalund Instrumentalmusik in seinem "Händel und Shakespeare"
(1868) wieder ausgenommen; aber indem er die "Sangkunst" für echte und wahre Musik, die "Spielkunst" für
"ein von allem Innerlichen auf das Auserliche herabgekommenes Kunstwert", für ein physikalisches Mittel zu
physiologischen Reizen erklärt, beweist er mit allem Auswand seines Scharssinnes doch nur, daß man ein gesehrter
Händel-Enthusiast und dennoch in wunderlichen Irrtümern
über das Wesen der Musik besangen sein kann. Niemand

Wir haben in der Bokalkomposition ein unstrennbar verschmolzenes Produkt vor uns, aus dem

hat diese Arrtumer schlagender widerlegt, als Rerdinand Siller, deffen Kritit bes Buches von Gervinus wir nachstehende treffende Stellen entnehmen: "Die Berbindungen des Wortes mit dem Tone find von der mannigfachsten Art. Bon bem einfachften, in Tonen noch halb gesprochenen Rezitativ bis zu einem Chore von Bach ober einem Overnfinale von Mozart - welch eine Reihe von Zusammen= fegungen! Aber nur im Regitativifchen, mag es felbftandig auftreten ober ben Bang eines Befangftudes auch nur burch einen Ausruf unterbrechen, tann der Tert mit der Mufit in aleicher Rraft ben Sorer ergreifen. Sobald die Mufit in ihrer vollständigen Befenheit auftritt, lagt fie bas Wort. bas fonft omnipotente Wort, weit hinter fich gurud. Beweis liegt. leiber möchte man fagen, allzu nabe. Schon komponiert, kann bas schlechteste Gebicht die Freude an ber Rombolition taum ichmalern, bas größte poetische Meisterwert aber tann eine langweilige Mufit nicht einmal ftugen. Welch geringes Interesse erregt ber Text eines Orgtoriums bei der Lefture: man begreift es faum, daß er dem genialen Tondichter den Stoff geben konnte zu einer ftundenlangen, Ja, mehr noch. Dhr. Berg und Seele erfüllende Mufit. es ift in dem meisten Källen dem Sorer aar nicht möglich. Worte und Melodie gleichzeitig zu erfassen. Die konven= tionellen Rlange, aus welchen fich ein Sat in der Sprache zusammensett, muffen ziemlich rafch miteinander verbunden werben, damit fie, vom Bedächtniffe gufammengehalten, im Beifte zum Berftandniffe gelangen. Die Dufit aber erfaßt ben Borer mit dem erften Tone und führt ihn mit fich fort, ohne ihm die Beit, ja nur die Möglichkeit zu laffen, auf das es nicht mehr möglich ift, die Größe der einzelnen Faktoren zu bestimmen. Wenn es sich um die Wirkung der Dichtkunst handelt, so wird es niemand einfallen, die Oper als Beleg hervorzuheben; es braucht größerer Verleugnung, aber nur derselben Einsicht, um bei den Grundsbestimmungen musikalischer Afthetikein Gleiches zu thun.

Die Vokalmusik illuminiert die Zeichnung des Gebichtes.\*) Wir haben in den musikalischen Ele=

Gehörte zurückzukommen.... Wögen wir," fährt hiller weiter fort, "dem naivsten Bolksliede lauschen, mag uns händels hallelnjah, von tausend Stimmen getragen, entgegenklingen, so wird es im ersteren Falle der Reiz einer kaum entsalteten Melodieenknospe, im letteren die Krast und Kracht der vereinigten Elemente der ganzen Tonwelt sein, was uns reizt oder begeistert. Daß dort vom Feinsliedchen, hier vom himmelreich die Rede, trägt zu jener ersteren, unmittelbaren Wirkung nichts bei; diese ist rein musikalischer Natur und würde nicht ausbleiben, auch wenn man die Worte weder verstände, noch verstehen könnte." (Aus dem Tonleben unserer Zeit. Neue Folge. Leipzig 1871. S. 40 sf.)

<sup>\*)</sup> Diesen bekannten bildlicken Ausdruck können wir hier als zutressend gebrauchen, wo es sich noch, abgesehen von jeder ästhetischen Forderung, bloß um das abstrakte Berhalten der Musik zu Textworten überhaupt und damit um die Entscheidung handelt, von welchem dieser belden Faktoren die selbständige, maßgebende Bestimmung des

menten Farben von größter Pracht und Zartheit erkannt, von symbolischer Bedeutsamkeit obendrein. Sie werben vielleicht ein mittelmäßiges Gebicht zur

Inhaltes (Gegenstandes) ausgehe. Sobald es fich aber nicht mehr um das Bas, sondern um das Bie ber musitalischen Leistungen handelt, hört der Sat freilich auf, baffend zu fein. nur im logifchen (wir hatten beinabe gesagt im "juristischen") Sinn ift ber Tert hauptsache, Die Mufit Accessorium, die afthetische Anforderung an den Romponisten geht viel höher, sie verlangt felbständige (zu= gleich natürlich textentsprechende) mufit alifche Schonheit. Fragt es fich also nicht mehr abstratt, was die Musit, indem fie Textworte behandelt, thut, fondern wie fie es im wirklichen Falle thun foll, fo barf man ihre Abhangigfeit bom Gebicht nicht in gleich enge Schranten bannen, wie fie ber Beichner bem Roloriften gieht. Geit Glud in ber großen, notwendigen Reaftion gegen die melodischen Übergriffe ber Italiener nicht auf, fondern hinter die rechte Mitte gu= rudichritt (genau wie in unfern Tagen Richard Bagner), wird der in der Deditation zur "Alceste" ausgesprochene Sat, es fei der Text die "richtige und wohlangelegte Beichnung", welche die Dufit lediglich zu tolorieren habe, unablässig nachgebetet. Wenn die Musik nicht in viel groß= artigerem, als blog tolorierendem Ginne bas Wedicht behandelt, wenn fie nicht - felbst Zeichnung und Farbe zugleich — etwas ganz Neues hinzubringt, das in ur= eigener Schönheitstraft blättertreibend die Worte zum bloffen Epheuspalier umichafft: bann bat fie bochftens die Staffel der Schülerübung oder Dilettantenfreude erklommen, Die reine Sobe ber Runft nimmermehr.

innigsten Offenbarung des Herzens umwandeln. Tropbem sind es die Tone nicht, welche in einem Gesangstücke barftellen, sondern der Text. Die Reichnung, nicht das Kolorit bestimmt den dargestellten Gegenstand. Wir appelieren an das Abstraktionsvermögen des Hörers, das sich irgend eine bramatisch wirksame Melodie abgelöft von aller dichterischen Bestimmung rein musikalisch vorstellen wolle. Man wird 3. B. in einer sehr wirksamen brammatischen Melodie, welche Born auszudrücken hat, an und für fich feinen weiteren vinchischen Ausdruck finden, als den einer raschen, leidenschaftlichen Bewegung. Worte einer leidenschaftlich bewegten Liebe, also das gerade Begen= teil, werden vielleicht gleich richtig durch dieselbe Melodie interpretiert fein.

Als die Arie des Orpheus:

"J'ai perdu mon Euridice, Rien n'égale mon malheur"

Tausenbe (und darunter Männer wie J. J. Rousseau) zu Thränen rührte, bemerkte ein Zeitgenosse Glucks, Boné, daß man dieser Melodie ebenso gut, ja weit richtiger die entgegengesetzen Worte unterslegen könnte:

"J'ai trouvé mon Euridice, Rien n'égale mon bonheur."

Wir sehen den Ansang der Arie, der Kürze wegen mit Klavierbegleitung, doch genau nach der italienischen Originalpartitur her:





Wir sind zwar durchaus nicht der Meinung, daß in diesem Falle der Komponist ganz freizusprechen sei, indem die Musit für den Ausdruck schmerzlichster Traurigkeit gewiß weit bestimmtere Töne besitzt. Allein wir wählen aus Hunderten gerade dies Beispiel, einmal weil es den Meister trifft, dem die größte Genauigkeit im dramatischen Ausdruck zugeschrieben wird, sodann weil mehrere Generationen an dieser Melodie das Gefühl höchsten Schmerzes bewunderten, welche die mit ihr verbundenen Worte aussprechen.

Allein auch weit bestimmtere und ansdrucksvollere Gesangsstellen werden, losgelöst von ihrem Text, und höchstens raten lassen, welches Gefühl sie ausdrücken. Sie gleichen Silhouetten, beren Original wir meistens erst erkennen, wenn man uns gesagt hat, wer das sei.

Was hier an einzelnem gezeigt wurde, erweift sich ebenso an Werfen von größerem und größtem Umfana. Man hat gangen Gesanastücken oft andere Texte untergelegt. Wenn man in Wien Meyerbeers "Hugenotten" mit Veränderung des Schauplates, der Beit, der Personen, der Begebenheit und der Worte als "Ghibellinen in Bisa" aufführt, so stört ohne Zweifel die ungeschickte Mache einer solchen Umarbeitung, allein der rein musikalische Ausdruck wird nicht im mindesten beleidigt. Und doch foll das religiöse Gefühl, der Glaubens= fanatismus geradezu die Springfeder der "Hugenotten" bilden, welche in den "Ghibellinen" gang entfällt. Der Choral Luthers darf hier nicht eingewendet werden; er ift ein Citat. Als Musik paßt er zu jeder Konfession. — Hat der Leser nie das fugierte Allegro aus der Onverture zur "Zauberflöte" als Vokalquartett sich zankender Handelsiuden gehört? Mozarts Musik, an der nicht eine Note geändert ift, paßt zum Entfeten gut auf ben niedrigkomischen Text, und man kann sich in der Oper nicht herzlicher an dem Ernst ber Komposition erfreuen, als man hier über die Romik berselben lachen muß. Derlei Belege für Sanslid. 9. Muff.

das weite Gewissen jedes musikalischen Motivs und jedes menschlichen Affektes ließen sich zahl= los vorbringen. Die Stimmung religiöser An= bacht gilt mit Recht für eine ber musikalisch am wenigsten vergreifbaren. Nun giebt es unzählige deutsche Dorf- oder Marktkirchen, wo zur heiligen Wandlung das "Alphorn" von Proch oder die Schlußarie aus der "Sonnambula" (mit koketten Decimensprung "in meine Arme") ober ähnliches auf der Orgel vorgetragen wird. Feber Deutsche, ber nach Italien kommt, hört mit Staunen in den Kirchen die bekanntesten Opernmelodieen von Roffini, Bellini, Donizetti und Berdi. Diese und noch weltlichere Stücke, wenn sie nur halb= wegs sanften Charakters klingen, sind weit ent= fernt, die Bemeinde in ihrer Andacht zu ftoren, im Gegenteil pflegt alles aufs äußerste erbaut zu sein. Wäre die Musik an sich im stande, reli= giöse Andacht als Inhalt darzustellen, so würde sold ein quid pro quo ebenso unmöglich sein, als daß der Brediger ftatt seiner Erhorte eine Tiecksche Novelle oder einen Varlamentsakt von der Kanzel recitierte. Unsere größten Meister geistlicher Tonfunft bieten Beispiele in Fülle für unsern Sat. Namentlich Händel versuhr hierin mit großartiger Ungeniertheit. Winterfeld hat nachgewiesen, daß viele der berühmtesten und ob ihres frommen Ausdrucks bewundertsten Stücke im "Messias" aus den weltlichen, meist erotischen Duetten herübergenommen sind, welche Händel (1711—1712) für die Kurprinzessin Caroline von Hannover auf Madrigale von Mauro Ortensio gesetzt hatte. Die Musik zu dem zweiten Duett:

"No, di voi non uo' fidarmi, Cieco amor, crudel beltà; Troppo siete menzognere Lusinghiere deità!\*)

verwendete Händel unverändert in Tonart und Melodie für den Chor im ersten Teil des Messiaß: "Denn uns ist ein Kind geboren." — Der dritte Satz desselben Duetts "Sd per prova i vostri inganni" hat dieselben Motive wie der Chor im zweiten Teil des Messias "Wie Schafe gehen". Das Madrigal Nr. 16 (Duett für Sopran und Alt) ist im wesentlichen ganz übereinstimmend

<sup>\*) &</sup>quot;Nein, ich will euch nicht trauen, blinder Amor, grausame Schönheit, ihr seid zu lügenhaste, schmeichlerische Gottheiten!"

mit dem Duett im britten Teil des Messias: "D Tod, wo ist dein Stachel"; — dort sautet der Text:

"Si tu non lasci amore Mio cor, ti pentirai, Lo so ben io!"

Von den zahlreichen anderen Beispielen bei Seb. Bach sei nur an sämtliche madrigalische Stücke des "Weihnachts-Dratoriums" erinnert, die bekanntlich aus ganz verschiedenen weltlich en Belegenheitskantaten arglos herübergenommen find. Und Gluck, von dem uns gelehrt wird, er habe die hohe dramatische Wahrheit seiner Musik nur dadurch erreicht, daß er jede Note genau der bestimmten Situation anpaßte, ja seine Melodie aus dem Tonfall der Berje felbst gog, - Bluck hat in die "Armida" nicht weniger als fünf Musikftücke aus seinen älteren italienischen Opern herüber= genommen. (Lgl. m. "Moberne Oper" S. 16.) Man fieht, daß die Bokalmusik, deren Theorie niemals das Wesen der Tonkunft bestimmen kann, auch praktisch nicht im stande ist, die aus dem Begriff ber Instrumentalmusik gewonnenen Grundfäte Lügen zu ftrafen.

Der von uns befämpfte Sat ift übrigens fo

in Fleisch und Blut der gangbaren äfthetisch= musikalischen Anschauung eingedrungen, daß auch alle seine Descendenten und Seitenverwandten fich gleicher Unantastbarkeit erfreuen. Dazu gehört die Theorie von der Nachahmung sichtbarer oder unmusikalisch hörbarer Gegenstände durch die Ton-Mit besonderer Wohlweisheit wird uns bei funst. ber Frage von der "Tonmalerei" immer wieder versichert, die Musik könne keineswegs die außer ihrem Bereich liegende Ericheinung felbft malen, sondern nur das Gefühl, welches dadurch in uns erzeugt wird. Gerade umgefehrt. Die Musik fann nur die äußere Erscheinung nachzuahmen niemals aber das durch sie bewirkte. trachten. spezifische Rühlen. Das Fallen ber Schnecflocken, bas Flattern ber Bogel, den Aufgang ber Sonne kann ich nur dadurch musikalisch malen, daß ich analoge, diesen Phänomenen dynamisch verwandte Gehörseindrücke hervorbringe. In Bohe, Stärke. Schnelligkeit, Rhythmus der Tone bietet fich dem Dhr eine Figur, beren Eindruck jene Analogie bestimmten Gesichtswahrnehmung mit der welche Sinnegempfindungen verschiedener Gattung gegeneinander erreichen fönnen. Wie es physio-

tonia

logisch ein "Bicaricren" eines Sinnes für ben andern bis zu einer gewissen Grenze giebt, so auch ästhetisch ein gewisses Vicarieren eines Sinneseindruckes für den andern. Da zwischen der Bewegung im Raume und jener in der Zeit, zwischen der Farbe, Feinheit, Größe eines Gegenstandes und der Höhe, Klangsarbe, Stärke eines Tones wohlbegründete Analogie herrscht, so kann man in der That einen Gegenstand musikalisch masen, das "Gefühl" aber in Tönen schildern zu wollen, das der fallende Schnee, der krähende Hahn, der zuckende Blitz in uns hervorbringt, ist einsach lächerlich.

Obgleich, meines Erinnerns, alle musikalischen Theoretiker auf dem Grundsatz, die Musik könnte bestimmte Gefühle darstellen, stillschweigend folgern und weiter bauen, so hinderte doch manche ein richtiges Gesühl, ihn geradezu anzuerkennen. Der Mangel begrifflicher Bestimmtheit in der Musik störte sie und ließ sie den Satz dahin ändern: die Tonkunst habe nicht etwa bestimmte, wohl aber "undestimmte Gesühle" zu erwecken und darzustellen. Vernünstiger Weise kann man damit nur meinen, die Musik solle die Bewegung des

Fühlens, abaczogen von dem Juhalt desfelben. bem Gefühlten, enthalten; das also, was wir bas Dnnamische ber Affekte genannt und ber Musik vollständig eingeräumt haben. Dies Gle= ment der Tonkunft ist aber kein "Darstellen unbeftimmter Gefühle". Denn "Unbeftimmtes" "barstellen" ift ein Widerspruch. Seelenbewegungen? als Bewegungen an sich, ohne Inhalt, find kein Gegenstand fünftlerischer Verkörperung, weil diese ohne die Frage: was bewegt sich oder wird be= wegt, nirgend Hand anlegen kann. Das Richtige an dem Sat, nämlich die involvierte Forderung, Musik folle fein bestimmtes Befühl schildern, ist ein lediglich negatives Moment. Was aber ist das Positive, das Schöpferische im musikalischen Runftwerk? Ein unbestimmtes Fühlen als solches ift kein Inhalt; foll eine Runft sich deffen bemächtigen, so kommt alles darauf an, wie es geformt wird. Jede Runftthätigkeit befteht aber im Individualisieren, in dem Bragen des Bestimmten aus dem Unbestimmten, des Besondern aus dem Allgemeinen. Die Theorie der "unbeftimmten Befühle" verlangt das gerade Begen= teil. Man ift hier noch schlimmer baran, als bei

bem früheren Sat, man soll glauben, daß die Musik etwas darstelle, und weiß doch niemals was. Sehr einfach ist von hier der kleine Schritt zu der Erkenntnis, daß die Musik gar keine, weder bestimmte noch unbestimmte Gefühle schildert. Welcher Musiker hätte aber diese durch unvorsbenklichen Besitz ersessen Reichsdomäne seiner Kunst aufgeben wollen?\*)

Unser Resultat sieße vielseicht noch der Meisnung Raum, daß die Darstellung bestimmter Gesfühle für die Musik zwar ein Ideal sei, daß sie niemals ganz erreichen, dem sie sich aber immer

<sup>\*)</sup> Zu welchen Absurbitäten das salsche Prinzip führt, in jedem Musitstück die Darstellung eines bestimmten Gestülles zu sinden, und das noch salschere: für jede Gattung musitsalischer Kunstsormen ein spezielles Gefühl als notwendigen Inhalt zu diktieren, — ersieht man aus den Werken geistreicher Männer wie Mattheson. Getreuseinem Grundsah: "Wir müssen bei jeder Melodie uns eine Gemitsbewegung zum Hauptzweck sehen," lehrt er in seinem "Bollkommenen Kapellmeister" (S. 230 ss.): "Die Leidensschaft, welche in einer Kurrende vorgetragen werden soll, ist die Hossmung." "Die Sarabande hat keine andere Leidenschaft auszudrücken, als die Ehrsucht." "Im Concerto crosso sührt die Wollust das Regiment." Die Chaconne habe "Ersättigung" auszudrücken, die Duversture "Ebelmutt"

mehr nähern könne und solle. Die vielen großfprechenden Redensarten von der Tendenz der Musik, die Schranken ihrer Unbestimmtheit zu durchbrechen und konkrete Sprache zu werden, die beliebten Lobpreisungen solcher Kompositionen, an welchen man dies Bestreben wahrnimmt, oder wahrzunehmen vermeint, zeugen von der wirklichen Berbreitung solcher Ansicht.

Allein noch entschiedener, als wir die Möglichkeit musikalischer Gefühlsdarstellung bekämpften, haben wir die Weinung abzuwehren, als könne diese jemals das äfthetische Prinzip der Tonkunst abgeben.

Das Schöne in der Musik würde mit der Genauigkeit der Gefühlsdarstellung auch dann nicht kongruieren, wenn diese möglich wäre. Nehmen wir diese Möglichkeit für einen Moment an, um uns praktisch zu überzeugen.

Offenbar können wir diese Fiktion nicht an der Instrumentalmusik versuchen, welche die Nachweisung bestimmter Affekte von selbst verwehrt, sondern nur an der Bokalmusik, der das Betonen vorgezeichneter Seelenzustände zukommt.\*)

<sup>\*)</sup> In Kritifen von Bokalmufit hat der Berfaffer (und andere feinen Grundfägen beiftimmende Kritifer) der Kürze

Hier bestimmen die dem Komponisten vorliegenden Worte das zu schildernde Objekt; die Musik hat die Macht es zu beleben, zu kommen= tieren, ihm in mehr ober weniger hohem Grabe ben Ausdruck individueller Innerlichkeit zu ver= leihen. Sie thut dies durch möglichste Charakteriftif der Bewegung und durch Verwertung der den Tönen innewohnenden Symbolik. Kaßt sie als Hauptgesichtspunkt den Text ins Auge, und nicht die eigene ausgeprägte Schönheit, so fann sie es zu hoher Individualisierung, ja zu dem Scheine bringen, sie allein stelle wirklich das Gefühl dar, welches in den Worten bereits unverrückbar, wenngleich steigerungsfähig vorlag. Diese Tendenz erreicht in der Wirkung etwas ähnliches mit dem vorgeblichen "Darftellen eines Affektes als Inhalt des bestimmten Musikftucks". Gesett den Fall, jene wirkliche und diese augebliche Rraft ber Tonkunft wären kongruent,

und Bequemlichkeit halber häufig die Borte "Ausdrücken", "Schildern", "Darstellen" von den Tönen u. dgl. arglos gebraucht, und man darf sie wohl gebrauchen, wenn man sich ihrer Uneigentlichkeit streng bewußt bleibt, d. h. ihrer Beschränktheit auf symbolischen und dynamischen Ausdruck.

bie Gefühlsdarftellung möglich und Inhalt Musik, so würden wir folgerichtig solche Komposi= tionen die vollkommensten nennen, welche die Aufgabe am beftimmteften lofen. Allein wer fennt nicht Tonwerke von höchster Schönheit ohne solchen Inhalt? (wir erinnern an Bachs Fugen und Bräludien). Umgefehrt giebt es Bokalkomposi= tionen, welche ein bestimmtes Gefühl aufs ge= naueste, innerhalb der eben erflärten Grenzen abzukonterfeien suchen, und welchen die Wahrheit dieses Schilderns über jedes andere Prinzip geht. Bei näherer Betrachtung gelangen wir zu bem Ergebnis, daß das rücksichtslose Anschmiegen solcher musikalischen Schilderung meist in umgekehrtem Berhältnis fteht zu ihrer felbständigen Schönheit, daß also die deklamatorisch=dramatische Ge= nauig feit und die mufikalische Bollendung nur die Sälfte Weges! miteinander fortschreiten, dann aber sich trennen.

Am beutlichsten zeigt dies das Rezitativ, als diejenige Form, welche am unmittelbarsten und dis auf den Accent des einzelnen Wortes sich dem deklamatorischen Ausdruck anschniegt, nicht mehr anstrebend, als einen getreuen Abguß be= stimmter, meist rasch wechselnder Gemüthszustände. Dies müßte, als wahre Verkörperung jener Lehre, die höchste, vollkommenste Musik sein; in der That aber sinkt diese im Rezitativ ganz zur Dienerin herab und verliert ihre selbständige Bedeutung. Ein Beweiß, daß der Ausdruck bestimmter Seelenvorgänge mit der Aufgabe der Musik nicht kongruiert, sondern in letzter Konsequenz derselben hemmend entgegensteht. Man spiese ein längeres Rezitativ mit Hinweglassung der Worte, und frage dann nach seinem musikalischen Wert und Beseuten. Diese Probe aber muß jede Musik außhalten, welcher alse in wir die hervorgebrachte Wirkung zuschreiben sollen.

Reineswegs auf bas Rezitativ beschränkt, können wir vielmehr an den höchsten und erfülltesten Runftformen bieselbe Bestätigung sinden, wie die musikalische Schönheit stets geneigt sei, dem speziell Auszudrücken den zu weichen, weil jene ein selbständiges Entfalten, dieses ein bienendes Verleugnen erheischt.

Steigen wir empor vom beklamatorischen Prinzip im Rezitativ zum bramatischen in ber Oper. Die Musikstücke in Mozarts Opern

ftehen im vollen Einklang mit ihrem Text. Bort man felbst die kompliziertesten, die Finales, ohne Text, so werden Mittelalieder etwa unklar bleiben. die Hauptpartien und beren Ganges aber an sich Musik sein. Das gleichmäßige Genügen an die musikalischen und die dramatischen Anfor= derungen gilt bekanntlich darum mit Recht für das Ideal der Over. Daß jedoch das Wesen der= felben eben badurch ein steter Rampf ift awischen dem Brinzip der dramatischen Genauiakeit und dem der musikalischen Schönheit, ein unaufhörliches Ronzedieren des einen an das andere, dies ist meines Wiffens nie erschöpfend entwickelt worden. Nicht die Unwahrheit, das fämtliche handelnde Bersonen singen, macht bas Bringip ber Oper schwankend und schwierig - solche Illusionen geht die Phantafie mit großer Leichtigkeit ein - die unfreie Stellung aber, welche Musik und Text zu einem fortwährenden Überschreiten oder Nach-Seben zwingt, macht, daß die Oper wie ein konstitutioneller Staat auf einem steten Rampfe zweier berechtigter Bewalten beruht. Diefer Rampf, in dem der Künftler bald das eine, bald das andere Prinzip muß siegen lassen, ift der Bunkt, aus

welchem alle Unzulänglichkeiten der Oper entspringen, und alle Kunstregeln auszugehen haben, welche eben für die Oper Entscheidendes sagen wollen. In ihre Konsequenzen verfolgt, müssen das musikalische und das dramatische Prinzip einander notwendig durchschneiden. Nur sind die beiden Linien sang genug, um den menschlichen Auge eine beträchtliche Strecke hindurch parallel zu scheinen.

Ahnliches gilt vom Tanze, wie wir in jedem Ballet beobachten können. Je mehr er die schöne Rhythmik seiner Formen verläßt, um mit Gestifulation und Mimit fprechend zu werben, bestimmte Gedanken und Gefühle auszudrücken. besto mehr nähert er sich ber formlosen Bebeut= samkeit der bloken Bantomime. Die Steigerung des dramatischen Brinzips im Tanze wird im felben Maß eine Berletung seiner plaftisch=rhyth= mischen Schönheit. Bang wie ein gesprochenes Drama ober ein reines Inftrumentalwerk vermag eine Oper nie dazustehen. Darum wird Augenmerk bes echten Opernkomponisten wenig= ftens ein ftetes Berbinden und Bermitteln fein, niemals ein prinzipiell verhaltnismäßiges Bor= herrschen des einen oder des andern Moments.

of the stage of

Im Zweisel wird er sich aber für die Bevorzugung der musikalischen Forderung entscheiden, denn die Oper ist vorerst Musik, nicht Drama. Man kann dies leicht an der eigenen, sehr verschiedenen Intention ermessen, mit der man ein Drama bessucht, oder aber eine Oper derselben Handlung. Die Vernachlässigung des musikalischen Teils wird und immer weit empfindlicher tressen.\*)

<sup>\*)</sup> Ungemein charakteristisch ist, was Mozart über bie Stellung der Mufit gur Boefie in der Oper fagt. Bang im Gegenfat gu Glud, ber bie Dufit ber Boefie untergeordnet wiffen will, meint Mogart, daß die Boefie der Mufit gehorsame Tochter sein solle. Er weißt in der Ober der Mufit, wo fie jum Ausdruck der Stimmung ber= wandt wird, entschieden die Berrschaft zu. Er beruft fich auf bas Kattum, bag aute Mufit die elendeften Texte ber= geffen laffe, - ein Fall, wo das Umgekehrte ftattfand, bürfte taum anzuführen sein -; es folgt aber auch un= widersprechlich aus dem Befen und der Ratur der Musik. Schon dadurch, daß fie unmittelbar und mächtiger als jede andere Runft, die Sinne ergreift und gang in Ansbruch nimmt, macht fie den Eindruck, welchen die poetische Darstellung durch die Sprache hervorbringen fann, für den Mugenblid gurudtreten; fie wirft ferner burch ben Ginn bes Gehors in einer, wie es scheint, noch nicht aufgeklärten Beije unmittelbar auf die Phantafie und das Gefühl mit einer erregenden Kraft ein, welche ebenfalls die der Boefie momentan überflügelt (D. Jahn "Mozart", III. 91).

Die größte funftgeschichtliche Bedeutung bes berühmten Streites zwischen ben Gludiften und ben Picciniften liegt für uns barin, bag babei ber innere Konflikt der Oper durch den Wider= streit ihrer beiden Faktoren, des musikalischen und des dramatischen, zum erstenmal ausführlich zur Sprache kam. Freilich geschah dies ein wissenschaftliches Bewußtsein von der uner= meglichen prinzipiellen Bedeutung bes Entscheides. Wer sich die lohnende Mühe nicht gereuen läßt, auf die Quellen jenes Musikftreites felbst gurudzugehen,\*) wird wahrnehmen, wie darin auf der reichen Stala zwischen Grobheit und Schmeichelei die ganze wißige Fechtergewandheit französischer Polemik herrscht, zugleich aber eine solche Un= mündigfeit in der Auffassung des prinzipiellen Teiles, ein solcher Mangel an tieferem Wiffen, daß für die musikalische Asthetik ein Refultat aus diesen langjährigen Debatten nicht zu Tage fteht. - Die bevorzugteften Röpfe: Suard und

<sup>\*)</sup> Die wichtigsten dieser Streitschriften sinden sich in der Sammlung: "Mémoires pour servir à l'histoire de la Révolution opérée dans la musique par Mr. le chevalier Gluck." Naples et Paris 1781.

Abbe Arnaud auf Glucks Seite. Marmontel und La Karve wider ihn, gingen zwar wieder= holt über die Kritik Glucks hinaus zu einer Beleuchtung des bramatischen Brinzips in der Over und feines Verhältnisses zum musikalischen: allein sie behandelten dieses Verhältnis wie eine Eigenschaft der Oper unter vielen, nicht aber als das innerste Lebensprinzip derselben. Sie hatten feine Ahnung, daß von der Entscheidung Dieses Verhältnisses die ganze Eristenz ber Oper abhänge. Merkwürdig ift, wie gang nahe insbesondere Glucks Gegner einigemal bem Puntte find, von bem aus ber Frrtum bes bramatischen Prinzips vollkommen erschaut und besiegt werden mag. So fagt de la Sarpe im Journal de Politique et de Littérature vom 5. Oftober 1777: "On objecte, qu'il n'est pas naturel, de chanter un air de cette nature dans une situation passionée, que c'est un moyen d'arrêter la scène et de nuir à l'effet. Je trouve ces objections absolument illusoires. D'abord dès qu'on admet le chant, il faut l'admettre le plus beau possible, et il n'est pas plus naturel de chanter mal, que de chanter bien. Tous les Sanelid. 9. Muft.

arts sont fondées sur des conventions, sur des données. Quand je viens à l'opéra, c'est pour entendre la musique. Je n'ignore pas, qu'Alceste ne faisait ses Adieux à Admète en chantant un air; mais comme Alceste est sur le théâtre pour chanter, si je retrouve sa douleur et son amour dans un air bien melodieux, je jouirai de son chant en m'intéressant à son infortune." Sollte man glauben, daß La Harpe selbst nicht erkannte, wie prächtig er da auf festem Boden stand? Denn bald barauf läßt er sich beikommen, bas Duo zwischen Agamemnon und Achilles in ber "Jphigenia" aus dem Grunde zu bekämpfen, "weil es sich durchaus nicht mit der Würde dieser beiden Belden vertrage, daß sie zu gleicher Zeit redeten." Damit hatte er jenen festen Boden, das Pringip ber musikalischen Schönheit, verlassen und verraten, das Prinzip des Gegners stillschweigend, unbewußt anerkennend.

Je konsequenter man das dramatische Prinzip in der Oper rein halten will, ihr die Lebens-Inft der umsikalischen Schönheit entziehend, desto siecher schwindet sie dahin, wie ein Vogel unter

der Luftpumpe. Man muß notwendig bis zum rein gefprochenen Drama zurückfommen, womit man wenigstens den Beweis hat, daß die Oper wirklich unmöglich ift, wenn man nicht bem musikalischen Pringip (mit vollem Bewußtsein feiner realitätfeindlichen Natur) die Oberherrschaft in der Oper einräumt. In der wirklichen fünft= lerischen Ausübung ist diese Wahrheit auch niemals geleugnet worden, und felbst der strengste Dramatiker, Gluck, stellt zwar die falsche Theorie auf, die Opernmusik habe nichts anderes zu sein als eine gesteigerte Deklamation - in der Ausübung bricht aber die musikalische Natur des Mannes oft genug burch, und ftets zum großen Vorteil seines Werkes. Dasselbe gilt von Richard Wagner. Für unseren Zusammenhang ift nur scharf hervorzuheben, daß der Hauptgrundsat Wag = ners, wie er ihn im ersten Band von "Over und Drama" ausspricht: "Der Frrtum der Over als Kunftgeure besteht darin, daß ein Mittel (die Musik) zum Zweck, der Zweck (das Drama) aber zum Mittel gemacht wird," -- auf falschem Boden steht. Denn eine Oper, in der die Musik immer und wirklich nur als Mittel zum dramatischen Ausdruck gebracht wird, ist ein musikalisches Unsbing.\*)

\*) Ich kann mir nicht versagen, hier einige treffende Aussprüche von Grillparzer und M. Hauptmann zu eitieren:

"Unfinnig" nennt es Grillparger, "die Mufit bei der Ober gur bloken Stlavin der Boefie gu maden," und fahrt weiter fort: "mare die Mufifin ber Ober nurba, um bas noch einmal auszudrüden, was ber Dichtericon ausgedrückt hat, dannlagt mir die Tone weg ... Wer beine Rraft feunt, Melodie! Die du, ohne der Worterflärung eines Begriffes zu bedürfen, unmittelbar aus dem Simmel, burch die Bruft wieder zum Simmel gurudgiehft, wer beine Kraft tennt, wird die Musik nicht zur Nachtreterin der Poefie machen: er mag der letteren den Vorrang geben (und ich glaube, sie verdieut ihn auch, wie ihn das Mannesalter ver= dient vor der Kindheit), aber er wird auch der ersteren ihr eigenes, unabhängiges Reich zugestehen, beibe wie Geschwifter betrachten, und nicht wie Herrn und Anecht ober auch nur wie Vormund und Mündel." Als Grundfat will er festgehalten wiffen: "Reine Oper foll vom Befichtspunkte ber Boefie betrachtet werden - von diesem aus ift jede dramatifch mu= fitalische Komposition Unfinn -, sondern vom Wesichtspuntte ber Mufit."

Eine andere Stelle bei Grillparzer lautet: "Es wird keinem Opernkompositeur leichter sein, genau auf die Worte des Textes zu setzen, als dem, der seine Musik mechanisch zusammensetz; da hingegen der, dessen Musik ein organisches Leben, eine in sich selbst gegründete Notwendigkeit hat, leicht mit den Worten in Kollision kommt. Jedes eigenklich melodische Thema hat nämlich sein inneres Gesetz der Bildung und Entwicklung, das dem eigenklich musikalischen Genie

Eine Konscquenz bes Wagnerschen Sates (von Mittel und Zweck) wäre u. a. auch, baß alle Komponisten schweres Unrecht gethan haben, wenn

beilig und unantaftbar ift, und das er den Worten gu Befallen nicht aufgeben tann. Der musikalische Profaift tann überall anfangen und überall aufhören, weil Stücke und Teile fich leicht verseten und anders ordnen laffen; wer aber Sinn für ein Banges hat, tann es nur entweder gang geben ober gang bleiben laffen. Das foll nicht ber Bernachläisigung des Textes das Wort reden, fondern fie nur in einzelnen Fällen entichuldigen, ja rechtfertigen. Daber ift Roffinis findisches Getändel doch mehr wert, als Dofels projaische Verstandesnachäffung, welche das Weien der Musik gerreifit, um den hoblen Worten des Dichters nachguftottern : baber tam man Mogarten häufig Berftoge gegen ben Tert vorwerfen. Wluden nie: daber ift das fo gebriefene Charafteriftische ber Mufit häufig ein fehr negatives Verdienft. bas fich meiftens barauf beschränkt, bag die Freude burch Nicht=Traurigfeit, der Schmerz durch Nicht=Luftigfeit, Die Milbe durch Nicht=Barte, der Born durch Nicht=Milde, die Liebe durch Alöten und die Bergweiflung durch Trompeten und Bauten mit Kontrabaffen ausgedrückt wird. Situation muß ber Tonfeter treu bleiben, ben Borten nicht; wenn er beffere in feiner Mufit findet, fo mag er immer die des Tertes übergeben." Rlingt nicht vieles in diesen, por Dezennien geschriebenen Aphorismen wie eine Bolemit gegen Bagners Theorien und den Balturenftil? Ginen tiefen Blid in die Ratur des Bublifums wirft Brillparger mit bem Ausspruch : "Die von einer Oper eine rein bramatifche Wirfung fordern, find gewöhnlich jene, die

sie zu mittelmäßigen Texten und Situationen mehr als mittelmäßige Musik zu machen suchten, und wir ebenso schweres Unrecht begehen, jene Musik zu lieben.

Die Verbindung der Poefie mit der Musik und der Oper ist eine Che zur linken Hand. Je näher wir diese morganatische She betrachten, welche die nusstalische Schönheit mit dem ihr bestimmt vorgeschriebenen Inhalt eingeht, desto trügerischer bünkt uns ihre Unaussöslichkeit.

Wie kommt es, daß wir in jedem Gesang= stück manche kleine Anderung vornehmen können,

dagegen auch von einem dramatischen Gedicht eine musikalische Birkung begehren, d. i. Wirkung mit blinder Gewalt." IX, 144 sf.

Ühnlich M. Hauptmann an D. Jahn: "Mir war's (beim Hören Gluckscher Opern) so oft wie Absicht des Komponissen wahr zu sein, aber nicht musikwahr nur wortwahr, und dadurch wird's nicht selken mussikmahr; das Wort schließt kurz ab, die Ansit will ausklingen. Die Aussik bleibt doch immer der Bokal, zu dem das Wort nur der Konsonant ist, und den Accent wird hier wie sonst immer nur der Vokal haben können, das Lautende, nicht das Mitslautende. Wan hört doch immer die Musik, wenn sie noch so wortgetren ist, auch für sich; so muß sie also auch für zich zu hören sein." (Briese an Spohrze. ed. F. hiller. Leipzig 1867. S. 106.)

welche die Richtigkeit des Gefühlsausdrucks nicht im mindesten schwächend, doch die Schönheit des Motivs sogleich vernichtet? Das wäre unmögslich, wenn die letztere in der ersten läge. Wie kommt es, daß manches Gesangstück, welches seinen Text tadeslos ausdrückt, uns unseidlich schlecht erscheint? Bom Standpunkt des Gesühlsprinzips kann man ihm nicht beikommen. Was bleibt also das Prinzip des Schönen in der Tonkunst, nachs dem wir die Gesühle, als dafür unzureichend absgesehnt?

Ein ganz anderes selbständiges Element, das wir sogleich näher betrachten wollen.



## III.

## Das Musikalisch-Schone.

ir sind bisher negativ zu Werke gegangen und haben lediglich die irrige Voraussetzung abzuwehren gesucht, daß das Schöne der Musik in dem Darstellen von Gefühlen bestehen könne.

Nun haben wir den positiven Gehalt zu jenem Umriß hinzuzubringen, indem wir die Frage beantworten, welcher Natur das Schöne der Tondichtung sei.

Es ist ein spezifisch Musikalisches. Darunter verstehen wir ein Schönes, das unabhängig und unbedürstig eines von außen her kommenden Inhalts, einzig in den Tönen und ihrer künstlerischen Verbindung liegt. Die sinnvollen Beziehungen in sich reizvoller Klänge, ihr Zusammenstimmen und Widerstreben, ihr Kliehen und sich Erreichen, ihr Aufschwingen und Ersterben, — dies ist, was in freien Formen vor unser geistiges Anschauen tritt und als schön gefällt.

Das Urelement der Musik ist Wohllant.7 ihr Wesen Rhythmus. Rhythmus im großen, als die Übereinstimmung eines symmetrischen Baues, und Rhythmus im fleinen, als die wechselnd= gesetzmäßige Bewegung einzelner Glieber im Beitmaß. Das Material, aus dem der Tondichter schafft, und bessen Reichtum nicht verschwenderisch genug gedacht werden kann, sind die gesammten Tone, mit der in ihnen ruhenden Möglichkeit zu verschiedener Melodie, Sarmonie und Rhythmisie= Unausgeschöpft und unerschöpflich waltet vor allem die Melodie, als Grundgestalt musi= falischer Schönheit; mit tausendfachem Verwandeln, Umtehren, Berftärken bietet die Sarmonie immer neue Grundlagen; beide vereint bewegt der Rhyth= mus, die Bulsader mufikalischen Lebens, und färbt ber Reiz mannigfaltiger Rlangfarben.

Fragt es sich nun, was mit diesem Tonmaterial ausgebrückt werden soll, so lautet die Antwort: Musikalische Ideen. Gine vollständig zur Erscheinung gebrachte musikalische Idee aber ift bereits selbständiges Schöne, ist Selbstzweck und keineswegs erst wieder Mittel oder Material der Darstellung von Gefühlen und Gedanken.

Der Inhalt der Musik sind tönend be= wegte Formen.

welcher Weise uns die Musik schone Formen ohne den Juhalt eines bestimmten Affektes bringen kann, zeigt uns entfernt bereits Aweig der Ornamentif in der bildenden Kunst: die Arabeste. Wir erblicken geschwungene Linien, hier fauft fich neigend, dort fühn emporstrebend, fich findend und loslaffend, in kleinen und großen Bogen korrespondierend, scheinbar inkommensurabel, doch immer wohlgegliedert, überall ein Gegen= ober Seitenstück begrüßend, eine Sammlung kleiner Einzelheiten und boch ein Banges. Denfen wir uns nun eine Arabeste nicht tot und ruhend, fondern in fortwährender Selbstbilbung vor unfern Augen entstehend. Wie die starken und feinen Linien einander verfolgen, aus fleiner Biegung zu prächtiger Sohe fich heben, bann wieder fenten, sich erweitern, zusammenziehen und in sinnigem Wechsel von Ruhe und Anspannung das Auge stets neu überraschen! Da wird das Bild schon höher und würdiger. Denken wir uns vollends diese lebendige Arabeske als thätige Ausströmung eines künstlerischen Geistes, der die ganze Fülle seiner Phantasie unablässig in die Abern, dieser Bewegung ergießt, — wird dieser Eindruck dem musi=kalischen nicht einigermaßen nahekommend sein?

Jeder von uns hat als Kind sich wohl an dem wechselnden Farben- und Formenspiel eines Raleidoskops ergött. Ein solches Kaleidoskop jedoch auf unmeßbar höherer idealer Erscheinungs= ftufe ift Musik. Sie bringt in stets sich wickelnder Abwechselung schöne Formen und Farben, fanft übergehend, scharf kontrastierend, immer zu= sammenhängend und doch immer neu, in sich ab= geschlossen und von sich selbst erfüllt. Der Saupt= unterschied ift, daß solch unserm Ohr vorgeführtes Ton faleidoffop fich als unmittelbare Emanation eines fünftlerisch schaffenden Beistes giebt, jenes sichtbare aber als ein sinnreich=mechanisches Spiel= Will man nicht bloß im Gedanken, sondern in Wirklichkeit die Erhebung der Farbe zur Musik vollziehen, und die Mittel der einen Runft in die Wirkungen der andern einbetten, so gerät man auf die abgeschmackte Spielerei des "Farbenklaviers" oder der "Augenorgel", deren Erfindung jedoch beweist, wie die formelle Seite beider Erscheinungen auf gleicher Basis ruht.

Sollte irgend ein gefühlvoller Musikfreund unsere Kunft durch Analogien wie die obige herabsgewürdigt finden, so entgegnen wir, es handle sich bloß darum, ob die Analogien richtig seien oder nicht. Herabgewürdigt wird nichts dadurch, daß man es besser kennen lernt. Will man auf die Eigenschaft der Bewegung, der zeitlichen Entwickslung, wodurch das Beispiel vom Kaleidoskop bessonders tressend wird, verzichten, so kann man allerdings für das Musikalischsechöne eine höhere Analogie etwa in der Architektur, dem menschlichen Körper, oder einer Landschaft sinden, die auch eine primitive Schönheit der Umrisse und Farben (abgesehen von der Seele, dem geistigen Ausdruck) haben.

Wenn man die Fülle von Schönheit nicht zu erkennen verstand, die im rein Musikalischen lebt, so trägt die Unterschätzung des Sinn= lichen viel Schuld, welcher wir in älteren Afthetifen zu Gunsten der Moral und des Gemütz,

in Hegel zu Gunsten ber "Ibee" begegnen. Jebe Kunst geht vom Sinnlichen aus und webt barin. Die "Gefühlstheorie" verkennt dies, sie übersieht das Hören gänzlich und geht unmittelbar ans Fühlen. Die Musik schaffe für das Herz, meinen sie, das Ohr sei ein triviales Ding.

Ja, was sie eben Ohr nennen — für bas "Labyrinth" oder "Trommelfell" dichtet kein Beethoven. Aber die Phantasie, die auf Gehörsempfindungen organisiert ist und welcher der Sinn etwas ganz anderes bedeutet, als ein bloßer Trichter an die Obersläche der Erscheinungen, sie genießt in bewußter Sinnlichkeit die klingenden Figuren, die sich aufbauenden Töne und lebt frei und unmittelbar in deren Anschauung.

Es ist von außerordentlicher Schwierigkeit, dies selbständige Schöne in der Tonkunst, dies spezisisch Musikalische zu schildern. Da die Musik kein Borbild in der Natur besitzt und keinen begrifflichen Inhalt ausspricht, so läßt sich von ihr nur mit trocknen technischen Bestimmungen, oder mit poetischen Fiktionen erzählen. Ihr Reich ist in der That "nicht von dieser Welt". All die phantasiereichen, Schilderungen, Charakteristiken,

Umschreibungen eines Tonwerks sind bildlich oder irrig. Was bei jeder andern Kunft noch Beschreibung, ist bei der Tonkunst schon Metapher. Die Wusik will nun einmal als Musik aufgefaßt sein, und kann nur ans sich selbst verstanden, in sich selbst genossen werden.

Reineswegs ist das "Spezifisch = Musikalische" als bloß akustische Schönheit oder proportionale Symmetrie zu verstehen, - Zweige, die es als untergeordnet in sich begreift, — noch weniger fann von einem "ohrenkitzelnden Spiel in Tönen" die Rede sein und ähnlichen Bezeichnungen, womit der Mangel an geistiger Beseelung hervor= gehoben zu werden pflegt. Dadurch, daß wir auf musikalische Schönheit bringen, haben wir ben geistigen Gehalt nicht ausgeschlossen, sondern ihn vielmehr bedingt. Denn wir auerkennen keine Schönheit ohne jeglichen Anteil von Geift. Inbem wir aber das Schone in der Musik wesent= lich in Formen verlegt haben, ift schon angedeutet, baß der geistige Gehalt in engstem Zusammen= hange mit diesen Tonformen steht. Der Begriff der "Form" findet in der Musik eine gang eigen= tümliche Verwirklichung. Die Formen, welche

tich aus Tönen bilden, find nicht leer, sondern er= füllte, nicht bloße Linienbegrenzung eines Bakuums, sondern sich von innen heraus gestaltender Beift. Der Arabeste gegenüber ift bemnach die Musik in der That ein Bild, allein ein solches, deffen Gegenstand wir nicht in Worte fassen und unsern Begriffen unterordnen können. In der Musik ist Sinn und Folge, aber mufifalische: fie ift eine Sprache, die wir sprechen und verstehen, jedoch gu überset en nicht im ftande find. Es liegt eine tieffinnige Erkenntnis barin, baß man auch in Tonwerken von "Gedanken" fpricht, und wie in der Rede unterscheidet da das geübte Urteil leicht echte Gedauken von blogen Redensarten. Ebenfo erkennen wir das vernünftig Abgeschlossene einer Tongruppe, indem wir sie einen "Sat," nennen. Kühlen wir boch so genau wie bei jeder logischen Periode, wo ihr Sinn zu Ende ift, obgleich die Wahrheit beiber gang inkommenfurabel dafteht.

Das befriedigend Vernünstige, bas an und für sich in musikalischen Formbildungen liegen kann, beruht in gewissen primitiven Grundgesetzen, welche die Natur in die Organisation des Menschen und in die äußeren Lauterscheinungen gelegt hat.

Das Urgesetz ber "harmonischen Progression" ist es vorzugsweise, welches, analog der Kreisform bei den bilbenden Künsten, den Keim der wichtigsten Weiterbildung und die — leider fast unerklärte — Erklärung der verschiedenen musikalischen Verhält= nisse in sich trägt.

Alle musikalischen Elemente stehen unter sich in geheimen, auf Naturgesetze gegründeten Verstindungen und Wahlverwandtschaften. Diese der Rhythmus, die Welodie und Harmonie unsichtbar beherrschenden Wahlverwandtschaften verlangen in der menschlichen Musik ihre Besolgung und stempeln jede ihnen widersprechende Verbindung zu Willkür und Hählicheit. Sie leben, wenngleich nicht in der Form wissenschaftlichen Bewustseins, instinktiv in jedem gebildeten Ohr, welches demnach das Organische, Vernunftgemäße einer Tongruppe, oder das Widersinnige, Unnatürliche derselben durch bloße Anschauung empfindet, ohne daß ein logischer Vegriss dem Maßstab oder das tertium comparationis hierzu abgäbe.\*)

<sup>\*) &</sup>quot;Die Poesie darf das Hähliche (Unschöne) schon einigermaßen freigebig anwenden. Denn da die Wirkung der Poesie nur durch das Medium der unmittelbar von

In dieser negativen, inneren Vernünftigkeit, welche dem Tonsystem durch Naturgesetze innewohnt, wurzelt dessen weitere Fähigkeit zur Aufnahme positiven Schönheitsgehalts.

Das Komponieren ist ein Arbeiten des Geistes in geistfähigem Material. So reichhaltig wir dies musitalische Material befunden haben, so elastisch und durchdringbar erweist es sich für die fünstelerische Phantasie. Diese baut nicht wie der Architekt aus rohem, schwerfälligem Gestein, sondern auf der Nachwirkung vorher verklungener Töne. Geistigerer, seinerer Natur als jeder andere Kunststoff, nehmen die Töne willig jedwede Idee des Künstlers in sich auf. Da nun die Tonverdinsdungen, in deren Verhältnissen das musikalisch Schöne ruht, nicht durch mechanisches Aneinanders

ihr erweckten Begriffe an das Gefühl gelangt, so wird die Borstellung der Zwecknäßigkeit den Eindruck des Hählichen (Unschönen) von vornherein in soweit mildern, daß es als Reizmittel und Gegensaß sogar die höchste Wirkung hervorbringen kann. Der Eindruck der Musik aber wird unmittelbar vom Sinn empfangen und genossen, die Billigung des Berstandes kommt zu spät, um die Störungen des Wißfälligen wieder auszugleichen. Daher darf Shakespeare dis zum Gräßlichen gehen, Wozarts Grenze war das Schöne." (Grillparzer, IX. 142.)

reihen, sondern durch freies Schaffen der Phantafie gewonnen werden, so prägt fich die geistige Kraft und Gigenthümlichkeit dieser bestimmten Phantasie bem Erzeugnis als Charafter auf. Als Schöpfung eines benkenden und fühlenden Geiftes hat bemnach eine musikalische Komposition in hohem Grade die Fähigkeit, selbst geist= und gefühlvoll zu fein. Diesen geiftigen Gehalt werden wir in jedem musikalischen Runstwerk fordern, doch barf er in kein anderes Moment besselben verlegt werden, als in die Tonbildungen felbft. Unfere An= ficht über ben Sit bes Beiftes und Gefühls einer Romposition verhält sich zu der gewöhnlichen Meinung wie die Begriffe Im manenz und Trans= fcenbeng. Jede Runft hat gum Biel, eine in ber Phantafie des Künftlers lebendig gewordene Idee zur äußeren Erscheinung zu bringen. Dies Ideelle in der Mufit ift ein tonliches, nicht ein begriff= liches, welches erft in Tone zu überseten wäre. Nicht ber Vorsat, eine bestimmte Leidenschaft musikalisch zu schildern, sondern die Erfindung einer bestimmten Melodie ift der springende Bunkt, aus welchem jedes weitere Schaffen des Romponisten seinen Ausgang nimmt. Durch jene primitive, geheimnisvolle Macht, in deren Werkstätte das Menschenauge nun und nimmermehr dringen wird. erklingt in dem Geift des Komponisten ein Thema, ein Motiv. Sinter Die Entstehung bieses erften Samenforns fonnen wir nicht guruckgeben, wir müssen es als einfache Thatsache hinnehmen. 3ft es einmal in die Phantafie des Künftlers gefallen, so beginnt sein Schaffen, welches, von diesem Hauptthema ausgehend und sich stets darauf beziehend, das Riel verfolgt, es in allen seinen Beziehungen darzuftellen. Das Schöne eines felbst= ständigen einfachen Themas fündigt sich in dem ästhetischen Gefühl mit jener Unmittelbarkeit an, welche feine andere Erklärung bulbet, als höchstens bie innere Zweckmäßigkeit ber Erscheinung, die Harmonie ihrer Teile, ohne Beziehung auf ein außerhalb existierendes Drittes. Es gefällt uns an fich, wie die Arabeste, die Saule, ober wie Produkte des Naturschönen, wie Blatt und Blume.

Nichts irriger und häufiger, als die Auschauung, welche "schöne Musik" mit und ohne geistigen Gehalt unterscheidet. Sie faßt den Begriff des Schönen in der Musik viel zu eng und stellt sich die kunstreich zusammengefügte Form als etwas für sich selbst Bestehendes, die hineinsgegossene Seele gleichfalls als etwas Selbständiges vor und teilt nun konsequent die Kompositionen in gefüllte und leere Champagnerstaschen. Der musikalische Champagner hat aber das Eigentümsliche, er wächst mit der Flasche.

Ein beftimmter mufikalischer Gedanke ift ohne weiteres durch fich geiftvoll, der andere gemein; diese abschließende Radenz klingt würdig, durch Beränderung von zwei Noten wird fie platt. Mit voller Richtigkeit bezeichnen wir ein musikalisches Thema als großartig, graziös, innig, geistlos, trivial; - all' diefe Ausdrücke bezeichnen aber ben mufitalifchen Charafter ber Stelle. Bur Charafterisierung dieses musikalischen Ausbrucks eines Motivs mahlen wir häufig Begriffe aus unserem Bemütsleben, als "ftolz, migmutig, zärtlich, be= herzt, sehnend". Wir können die Bezeichnungen aber auch aus anderen Erscheinungsfreisen nehmen, und eine Musik "buftig, frühlingsfrisch, nebelhaft, froftig" nennen. Gefühle find also zur Bezeichnung musikalifchen Charafters nur Phanomene wie andere, welche Ahnlichkeiten dafür bieten. Evitheta mag man im Bewußtsein ihrer Bilblichkeit brauchen, ja man kann ihrer nicht entraten, nur hüte man sich zu sagen: diese Musik schilbert Stolz u. s. f.

Die genaue Betrachtung aller musikalischen Bestimmtheiten eines Themas überzeugt uns aber, daß es — bei aller Unersorschlichkeit der letzen, ontologischen Gründe — boch eine Anzahl nähersliegender Ursachen giebt, mit welchen der geistige Ausdruck einer Musik in genauem Zusammenhang steht. Jedes einzelne musikalische Element (d. h. jedes Intervall, jede Klangfarbe, jeder Aktord, jeder Rhythmus u. s. f. f.) hat seine eigentümliche Physiognomie, seine bestimmte Art zu wirken. Unersorschlich ist der Künstler, ersorschlich das Kunstwerk.

Dasselbe Thema klingt anders über dem Dreiklang, als über einem Sextaktord; ein Meslodienschritt in die Septime trägt ganz anderen Charakter als in die Sexte, der Rhythmus, der ein Motiv begleitet, ob laut oder leise, von dieser oder jener Klanggattung, ändert dessen spezifische Färbung: kurz jeder einzelne Faktor einer Stelle trägt dazu mit Notwendigkeit bei, daß sie gerade diesen geistigen Ausdruck annimmt, so und nicht

anders auf den Hörer wirkt. Was die Halevy fiche Musik bizarr, die Aubersche graziös macht, was die Eigentümlichkeit bewirkt, an der wir sogleich Mendelssohn, Spohr erkennen, dies alles läßt sich auf rein musikalische Bestimmungen zurückführen, ohne Berufung auf das räthselhafte Gefühl.

Warum die häufigen Quintsext-Afforde, die engen, diatonischen Themen bei Mendelssohn, die Chromatif und Enharmonif bei Spohr, die furzen, zweiteiligen Rhythmen bei Auber u. s. w. gerade diesen bestimmten, unvermischbaren Eindruck erzeugen — dies kann freilich weder die Psychoslogie, noch die Physsologie beantworten.

Wenn man jedoch nach der näch ft en bestimmenden Ursache fragt, — und darauf kommt es ja in der Kunst vorzüglich an, — so liegt die leidenschaftliche Einwirkung eines Themas nicht in dem vermeintlich übermäßigen Schmerz des Komponisten, sondern in dessen übermäßigen Intervallen, nicht in dem Zittern seiner Seele, sondern im Tremolo der Pauken, nicht in seiner Sehnsucht, sondern in der Chromatik. Der Zusammenhang beider soll keineswegs ignoriert, vielmehr bald

näher betrachtet werden; festzuhalten ist aber, daß der wissenschaftlichen Untersuchung über die Wirstung eines Themas nur jene musikalischen Faktoren unwandelbar und objektiv vorliegen, niemals die vermutliche Stimmung, welchen den Komponisten dabei erfüllte. Will man von dieser unmittelbar auf die Wirkung des Werkes solgern, oder diese aus jener erklären, so kann der Schlußsah vielleicht richtig ausfallen, aber das wichtigste Wittelglied der Deduktion, nämlich die Musiksselbst, wurde übersprungen.

Die praktische Kenntnis des Charakters jedes musikalischen Elements hat der tüchtige Komponist, sei es in mehr instinktiver oder bewußter Weise, inne. Zur wissenschaftlichen Erklärung der verschiedenen musikalischen Wirkungen und Eindrücke gehört jedoch eine theoretische Kenntnis der genannten Charaktere, von ihrer reichsten Zusammensehung dis in das letzte unterscheidbare Element. Der bestimmte Eindruck, mit welchem eine Melodie Macht über uns gewinnt, ist nicht schlechthin "rätsselhaftes, geheimnisvolles Wunder", das wir nur "fühlen und ahnen" dürsen, sondern unausdleibliche Konsequenz der musikalischen Faktoren, welche in

dieser bestimmten Verbindung wirken. Ein knapper oder weiter Rhythmus, diatonische oder chromatische Fortschreitung, — alles hat seine charakteristische Physiognomie und besondere Art uns anzusprechen; darum wird es dem gebildeten Musiker eine ungleich deutlichere Vorstellung von dem Ausdruck eines ihm fremden Tonstückes geben, daß z. B. zu viel verminderte Septaktorde und Tremolo darin vorherrschen, als die poetischeste Schilderung der Gefühlskrisen, welche der Referent dabei durchsgemacht.

Die Erforschung der Natur jedes einzelnen musikalischen Elementes, seines Zusammenhanges mit einem bestimmten Eindruck, — nur der Thatsache, nicht des letzten Grundes, — endlich die Zurücksührung dieser speziellen Beobachtungen auf allgemeine Gesetz: das wäre jene "philosophische Begründung der Musik", welche so viele Autoren ersehnen, ohne uns nebenbei mitzuteilen, was sie darunter eigentlich verstehen. Die psychische und physische Einwirkung jedes Aktords, jedes Rhythsmus, jedes Intervalls wird aber nimmermehr erklärt, indem man sagt: dieser ist Rot, jener Grün, oder dieser Hossinung, jener Wismut, sondern nur

burch Subsumierung der spezifisch musikalischen Eigenschaften unter allgemeine ästhetische Rategorien und dieser unter Gin oberftes Bringip. bergeftalt die einzelnen Faktoren in ihrer Jolierung erklärt, so müßte weiter gezeigt werden, wie sie einander in den verschiedensten Kombinationen be= stimmen und modifizieren. Der Sarmonie und ber kontrapunktischen Begleitung haben die meisten Tongelehrten eine vorzügliche Stellung zu dem gei= ftigen Gehalt ber Romposition eingeräumt. Nur ging man in dieser Bindikation viel zu oberfläch= lich und atomistisch zu Werke. Man bestimmte die Melo di e als Eingebung des Genies, als Tragerin ber Sinnlichkeit und bes Gefühls - bei bieser Gelegenheit erhielten die Staliener ein gnädiges Lob; im Begenfat zur Melodie wurde die Sar= monie als Trägerin des gediegenen Gehalts aufgeführt, als erlernbar und Produkt bes Nachbenkens. Es ift feltsam, wie lange man sich mit einer so bürftigen Anschauungsweise zufrieden stellen konnte. Beiden Behauptungen liegt ein Richtiges zu Grunde, boch gelten sie weder in dieser Allgemeinheit, noch tommen fie in folder Isolierung vor. Der Beift ift Eins und die mufikalische Erfindung eines

Künstlers gleichfalls. Melodie und Harmonie eines Themas entspringen zugleich in einer Rüftung aus dem Saupt des Tondichters. Weder das Geset ber Unterordnung noch des Gegensates trifft bas Befen bes Berhältnisses ber harmonie gur Melodie. Beide können hier gleichzeitige Entfal= tungsfraft ausüben, bort sich einander freiwillig unterordnen, - in bem einen wie bem andern Fall kann die höchste geistige Schönheit erreicht werden. Ift's etwa die (gang fehlende) Sarmonie in den Hauptmotiven zu Beethovens Coriolan= und Mendelssohns Kebriden-Duverture, was ihnen den Ausdruck gedankenreichen Tieffinns verleiht? Wird man Roffinis Thema "D. Mathilbe" ober ein neapolitanisches Volkslied mit mehr Geift erfüllen, wenn man einen basso continuo, oder komplizierte Aktorbenfolgen an die Stellen bes notbürftigen Harmoniegeländes fett? Diefe Melodie mußte mit dieser Harmonie zugleich erbacht werben, mit diesem Rhythmus und dieser Rlanggattung. Der Gehalt kommt nur bem Berein aller aeistiae zu, und die Verstümmlung eines Gliedes verlett ben Ausdruck auch ber übrigen. Das Borherr= schen ber Melodie ober ber Harmonie ober bes Rhythmus kommt dem Ganzen zu Gute, und hier allen Geist in den Aktorden, dort alle Trivialität in deren Mangel zu finden, ist bare Schulmeisterei. Die Kamelie kommt duftlos zu Tage, die Lilie sarblos, die Rose prangt für beide Sinne — da läßt sich nichts übertragen, und ist doch jede von ihnen schön!

So hätte die "philosophische Begründung der Musik" vorerst zu ersorschen, welche notwendigen geistigen Bestimmtheiten mit jedem musikalischen Element verdunden sind, und wie sie miteinander zusammenhängen. Die doppelte Forderung eines streng wissenschaftlichen Gerippes und einer höchst reichhaltigen Kasuistik machen die Aufgabe zu einer sehr schwierigen, aber kaum unüberwindlichen, es wäre denn, daß man daß Ideal einer "exakten" Musikwissenschaft, nach dem Muster der Chemie oder Physiologie, erstrebte!

Die Art, wie der Aft des Schaffens im instrumentalen Tondichter vorgeht, giebt uns den sichersten Einblick in das Eigentümliche des musiskalischen Schönheitsprinzips. Gine musikalische Idee entspringt primitiv in des Tondichters Phantasie, er spinnt sie weiter, — es schießen

immer mehr und mehr Arystalle an, bis unmerklich die Gestalt des ganzen Gebildes in ihren Hauptsormen vor ihm steht und nur die künstlerische Aussührung, prüsend, messend, abändernd, hinzuzutreten hat. An die Darstellung eines bestimmten Inhaltes denkt der instrumentale Tonseher nicht. Thut er es, so stellt er sich auf einen salschen Standpunkt, mehr neben als in der Musik.
Seine Komposition wird die Übersehung eines Programm unverständlich bleiben. Wir verkennen weder, noch unterschähen wir Verlioz' glänzendes Talent, wenn wir an dieser Stelle seinen Namen nennen. Ihm ist Liszt mit seinen weit schwächeren "symphonischen Dichtungen" nachgesolgt.

Wie aus bem gleichen Marmor der eine Bilbhauer bezaubernde Formen, der andere eckiges Ungeschick heraushaut, so gestaltet sich die Ton-leiter unter verschiedenen Händen zur Beethovenschen Duverture, oder zur Verdischen. Was unterscheidet die beiden? Etwa, daß die eine höhere Gefühle, oder dieselben Gefühle richtiger darstellt? Nein, sondern daß sie schönere Tonsormen bilbet. Nur dies macht eine Musik gut oder schlecht, daß

ein Komponist ein geistsprühendes Thema einssetz, der andere ein gemeines, daß der erstere es nach allen Beziehungen immer neu und bedeutend entwickelt, der letztere seines womöglich immer schlechter macht, die Harmonie des einen wechsels voll und originell sich entsaltet, während die zweite vor Armut nicht vom Flecke kommt, der Rhythsmus hier ein lebenswarm hüpsender Puls ist, dort ein Zapfenstreich.

Es giebt keine Kunft, welche so balb und so viele Formen verbraucht, wie die Musik. Moduslationen, Kadenzen, Intervallenfortschreitungen, Harmoniensolgen nußen sich in fünfzig, ja dreißig Jahren dergestalt ab, daß der geistwolle Komponist sich deren nicht mehr bedienen kann und fortswährend zur Ersindung neuer, rein musikalischer Züge gedrängt wird. Man kann von einer Menge Kompositionen, die hoch über dem Alltagstand ihrer Zeit stehen, ohne Unrichtigkeit sagen, daß sie einmal schön waren. Die Phantasie des geistreichen Künstlers wird aus den geheimsursprüngslichen Kombinationen die seinsten, verborgensten entdecken, sie wird Tonsormen

bilden, die aus freiester Willfür erfunden und boch zugleich durch ein unsichtbar feines Band mit ber Notwendigkeit verknüpft erscheinen. Solche Werke ober Einzelheiten derselben werden wir ohne Bebenten "geiftreich" nennen. Siermit berichtigt fich leicht Dulibich effs migverftandliche Unficht, eine Instrumentalmusik könne nicht geistreich sein, indem "für einen Komponisten der Beist einzig und allein in einer gemiffen Unwendung feiner Mufit auf ein direktes ober indirektes Programm bestehe". Es wäre unserer Ansicht nach gang richtig, das berühmte dis in dem Allegro der "Don Juan"= ober den absteigenden Unisonogang Duverture darin einen geistreichen Zug zu nennen, — nun und nimmermehr hat aber das erstere (wie Dulibicheff meint) "die feindliche Stellung Don Juans gegen das Menschengeschlecht", und letterer die Bäter, Gatten, Brüder und Liebhaber der von Don Juan verführten Frauen vorgestellt. Sind alle biese Deutungen an sich schon vom Übel, so werben sie es doppelt bei Mozart, welcher — die musika= lischste Natur, welche die Kunftgeschichte aufweist — alles, was er nur berührt hat, in Musik verwandelte. Dulibicheff sieht auch in der

G-moll-Symphonie die Geschichte einer leidenschaft= lichen Liebe in vier verschiedenen Phasen genau aus= Die G-moll-Symphonie ist Musik und aedriickt. weiter nichts. Das ist jedenfalls genng. Man suche nicht die Darstellung bestimmter Seelenprozesse oder Ereignisse in Tonstücken, sondern vor allem Musik, und man wird rein genießen, was sie vollständig giebt. Wo das Musikalisch= Schone fehlt, wird das Hineinklügeln einer groß= artigen Bedeutung es nie erseten; und dies ist unnüt, wo jenes existiert. Auf alle Fälle bringt es die musikalische Auffassung in eine ganz falsche Richtung. Dieselben Leute, welche der Musik eine vorragende Stellung unter den Offenbarungen des menschlichen Geistes vindizieren wollen, welche sie nicht hat und nie erlangen wird, weil sie nicht im stande ift, Überzengungen mitzuteilen, — dieselben Leute haben auch den Ausdruck "Intention" in Schwang gebracht. In ber Tonkunft giebt's keine "Intention", welche die fehlende "Invention" er= setzen könnte. Was nicht zur Erscheinung kommt, ift in der Musik gar nicht da, was aber zur Erschei= nung gekommen ift, hat aufgehört bloße Intention zu sein. Der Ausspruch: "Er hat Intentionen",

wird meist in sobender Absicht angewandt, — mir scheint er eher ein Tades, welcher in trockenes Deutsch übersetzt etwa sauten würde: der Künstler möchte wohl, allein er kann nicht. Kunst kommt aber von Können; wer nichts kann, — hat "Intentionen".

Wie das Schöne eines Tonstücks lediglich in bessen musikalischen Bestimmungen wurzelt, so solgen auch die Gesetze seiner Konstruktion nur diesen. Es herrschen darüber eine Menge schwankender, irriger Ansichten, von welchen hier nur eine angeführt werden mag.

Dies ist nämlich die aus der Gefühlsansschauung hervorgegangene landläufige Theorie der Sonate und Shmphonie. Der Tonsetzer, heißt es, habe vier voneinander verschiedene Seelens unftände, die aber miteinander (wie?) zusammenshängen, in den einzelnen Sätzen der Sonate darzustellen. Um den unleugdaren Zusammenhang der Sätze zu rechtsertigen und ihre verschiedene Wirkung zu erklären, zwingt man ordentlich den Zuhörer, ihnen bestimmte Gefühle als Inhalt unterzulegen. Die Deutung paßt manchmal, öfter auch nicht, niemals mit Notwendigkeit. Dies aber

wird immer mit Notwendigkeit passen, daß vier Tonsätze zu einem Ganzen verbunden sind, welche nach musikalisch sästhetischen Gesetzen sich abzusheben und zu steigern haben.

Wir verdanken dem phantasiereichen Maser M. v. Schwind eine sehr anziehende Allustration der Klavierphantasie op. 80 von Beethoven, deren einzelne Sätze der Künstler als zusammenhängende Erzeignisse derselben Hauptpersonen auffaßte und bilblich darstellte. Gerade so wie der Maser Scenen und Gestalten aus den Tönen heraussieht, so legt der Zuhörer Gefühle und Ereignisse hinein. Beides hat damit einen gewissen Zusammenhang, aber keinen notwendigen, und nur mit diesem haben es wissenschaftliche Gesetze zu thun.

Man pflegt oft anzuführen, daß Beethoven beim Entwurf mancher seiner Kompositionen sich bestimmte Ereignisse oder Seelenzustände gedacht haben soll. Wo Beethoven oder irgend ein anderer Tonseher diesen Vorgang beobachtet hat, benützte er ihn bloß als Hüsseilsen Greignisses das Festhalten der musikalischen Einheit zu erleichtern. Wenn Berlioz, Liszt u. a. mehr als dies an der Kanslick, Musl.

Dichtung, dem Titel oder dem Erlebnis zu haben alaubten, so ift es eine Selbsttäuschung. Einheit ber musikalischen Stimmung ift's, mas bie vier Säte einer Sonate als organisch verbunden charakterisiert, nicht aber ber Zusammenhang mit bem vom Romponisten gedachten Objette.  $\mathfrak{W}_{\mathfrak{D}}$ sich biefer folch poetisches Gangelband versagte. und rein musikalisch erfand, da wird man keine andere Einheit der Teile finden, als eine musi= Es ist ästhetisch gleichgültig, ob sich Beethoven allenfalls bei seinen sämtlichen Kom= positionen bestimmte Vorwürfe gewählt; wir kennen sie nicht, sie sind daher für das Werk nicht existierend. Dieses selbst, ohne allen Kommentar, ist's, was vorliegt, und wie der Jurift aus der Welt hinausfingiert, was nicht in ben Aften liegt, so ift für die afthetische Beurteilung nicht vorhanden, was aukerhalb bes Kunstwerks lebt. Erscheinen uns die Säte einer Komposition als einheitlich, so muß diese Ausammengehörigkeit in musikalischen Beftimmungen ihren Grund haben.\*)

<sup>\*)</sup> Diese Zeilen haben Beethoven-Auguren wie herrn Lobe u. a. sehr entsetzt. Wir können ihnen nicht besser antworten als mit solgender, unserer Ansicht vollkommen

Einem möglichen Migverstehen wollen wir schließlich badurch begegnen, daß wir unfern Begriff bes "Musikalisch-Schönen" nach brei Seiten

zustimmenden Musführung Otto Sahns in feinem Auffat über bie neue Beethoven Ausgabe von Breitfopf & Sartel ("Gef. Auffate über Mufit"). Jahn fnübft an Schindlers befannte Mitteilung an, Beethoven habe, um die Bedeutung feiner D-moll= und F-moll-Sonate befragt, geantwortet: "Lefen Sie nur Chakefpeares Sturm." Bermutlich, faat Jahn, wird der Frager von feiner Lefture die fichere Überzeugung mitbringen, das Shakespeares Sturm auf ihn anders wirke, als auf Beethoven und feine D-moll= und F-moll-Sonaten in ihm erzeuge. Daß gerade biefes Drama Beethoven zu solchen Schöpfungen anregen konnte, ift freilich nicht ohne Intereffe zu erfahren; aus bem Chakefbeare bas Berftandnis berfelben berholen wollen, biege nur die Un= fähigkeit der musikalischen Auffassung bezeugen. Abagio bes F-dur=Quartetts (op. 18 Rr. 1) foll Beethoven die Grabesicene aus Romeo und Julie vorgeschwebt haben: wer nun etwa diefe in feinem Shakefpeare aufmerkfam nach= lieft und dann beim Unboren des Adagio fich zu vergegen= wärtigen fucht, wird ber fich ben wahren Genuf bes Mufit= ftude erhöhen ober ftoren? Überschriften und Rotigen, auch authentische von Beethoven felbst herrührende, würden bas Eindringen in Ginn und Bedeutung bes Runftwerts nicht wesentlich forbern, es ift vielmehr zu fürchten, daß fic ebensowohl Migverftandniffe und Bertehrtheiten hervor= rufen würden, wie die, welche Beethoven veröffentlicht hat. Die schöne Sonate in Es-dur (op. 81) trägt bekanntlich die Überschriften "Les adieux, l'abscence. le retour" und feststellen. Das "Musikalisch=Schöne" in dem von ums angenommenen spezifischen Sinn beschränkt sich nicht auf das "Massische", noch enthält es eine Bevorzugung desselben vor dem "Romantischen". Es gilt sowohl in der einen als der andern Richtung, beherrscht Bach so gut wie Beethoven, Mozart so gut wie Schumann. Unsere Thesis also enthält auch nicht die Andeutung einer Parteinahme. Der

wird daher als zuverläffiges Beispiel von Brogramm-Musik mit Sicherheit interpretiert. "Das es Momente aus bem Leben eines liebenden Baares find." faat Marx, ber es dahingestellt sein läßt, ob die Liebenden verheiratet find, oder nicht, "fest man schon voraus, aber die Komposition dringt auch den Beweis." "Die Liebenden öffnen ihre Urme, wie Zugvögel ihre Flügel," fagt Leng bom Schluß der Sonate. Run hat Beethoven auf das Original der erften Abteilung geschrieben: "Das Lebewohl bei der Abreise Gr. Raif. Hobeit des Ergherzogs Andolf, d. 4. Mai 1809" und auf den Titel der zweiten: "Die Ankunft Gr. Raif. Sobeit des Ergherzogs Rudolf, d. 30. Januar 1810." Wie würde er protestiert haben, daß er dem Erzbergoge gegenüber diese "in schmeichelndem Rofen befeligter Luft" flügelichlagende Sie vorstellen follte! - "Darum können wir zufrieden fein," fcbließt Jahn, "daß Beethoven (in der Regel) folde Worte nicht ausgesprochen hat, welche nur zu viele zu dem Frrtum verleitet haben würden, wer die Uberichrift verstehe, der verstehe auch das Runftwerk. Seine Musit fagt alles, mas er fagen wollte."

ganze Verlauf ber gegenwärtigen Untersuchung spricht überhaupt kein Sollen aus, sondern bestrachtet nur ein Sein; kein bestimmtes musika-lisches Ideal läßt sich daraus als das wahrhaft Schöne beduzieren, sondern bloß nachweisen, was in jeder, auch in den entgegengesetztesten Schulen in gleicher Weise das Schöne ist.

Es ift nicht lange ber, seit man angefangen hat, Kunstwerke im Zusammenhang mit den Ideen und Ereigniffen der Zeit zu betrachten, welche Diefer unleugbare Zusammenhang sie erzeugte. besteht wohl auch für die Musik. Eine Manifestation des menschlichen Geistes, muß sie wohl auch in Wechselbeziehung zu beffen übrigen Thätigkeiten stehen: zu ben gleichzeitigen Schöpfungen der dichtenden und bilbenden Runft, den poetischen, fozialen, wiffenschaftlichen Buftanden ihrer Zeit, endlich den individuellen Erlebnissen und Über= zeugungen bes Autors. Die Betrachtung und Nachweifung biefes Rusammenhangs an einzelnen Tonkünstlern und Tonwerken ist demnach wohl berechtigt und bankenswerth. Doch muß dabei sich stets in Erinnerung halten, daß ein folches Barallelisieren fünftlerischer Spezialitäten

mit bestimmten hiftorischen Buftanden ein funft= a ef chicht licher, feineswegs ein rein äft het ifcher Vorgang ift. So notwendig die Verbindung ber Runftgeschichte mit der Afthetik von methodolo= gischem Standpunkt erscheint, so muß boch jebe bieser beiden Wissenschaften ihr eigenstes Wesen vor einer unfreien Verwechselung mit der andern rein erhalten. Mag ber Sistorifer, eine fünstlerische Erscheinung im großen und ganzen auffassend, in Spontini den "Ausdruck des frangösischen Raiser= reichs", in Roffini die "politische Restauration" erblicken, — ber Afthetiker hat sich lediglich an die Werke dieser Männer zu halten, zu untersuchen, was baran schön sei und warum. Die afthetische Untersuchung weiß nichts und mag nichts wissen von den persönlichen Verhältnissen und der ge= schichtlichen Umgebung bes Komponisten; nur was das Runftwerk selbst ausspricht, wird sie hören und glauben. Sie wird bemnach in Beethovens Symphonien, auch ohne Namen und Biographie bes Autors zu tennen, ein Stürmen, Ringen, un= befriedigtes Sehnen, fraftbewußtes Troten heraus= finden, allein daß der Komponist republikanisch gefinnt, unverheiratet, tanb gewesen, und all bie

andern Büge, welche ber Kunfthiftorifer beleuchtend hinzuhält, wird jene nimmermehr aus den Werken lesen und zur Bürdigung berfelben verwerten bürfen. Die Verschiebenheit ber Weltanschauung eines Bach, Mozart, Sandn zu vergleichen, und ben Kontraft ihrer Kompositionen barauf zurück= zuführen, mag für eine höchst anziehende, ver= dienstliche Unternehmung gelten, doch sie ift unend= lich kompliziert und wird Fehlschlüssen um fo ausgesetzter sein, je ftrenger sie ben Rausalnerus Die Gefahr ber Ubertreibung darlegen will. ist bei Annahme bieses Pringips außerordentlich Man kann ba leicht ben losesten Ginfluß der Gleichzeitigkeit als eine innere Notwendigkeit darftellen und die ewig unübersetbare Tonsprache beuten, wie man's eben braucht. Es wird rein auf die schlagfertige Durchführung besselben Baraborons ankommen, daß es im Munde bes geift= reichen Mannes eine Weisheit, in jenem bes schlichten ein Unfinn erscheint.

Auch hegel hat in Besprechung ber Tonfunft oft irregeführt, indem er seinen vorwiegend funftgeschichtlichen Standpunkt unmerklich mit bem rein äfthetischen verwechselt und in der Musik

Bestimmtheiten nachweist, die sie an sich niemals hatte. "Einen Zusammenhang" hat ber Charafter iedes Tonftudes mit dem feines Autors gewiß, allein er steht für den Afthetiker nicht zu Tage: die Idee des notwendigen Zusammenhangs aller Erscheinungen fann in ihrer konkreten Nachweisuna bis zur Karifatur übertrieben werden. Es gehört heutzutage ein wahrer Heroismus dazu, dieser vikanten, geistreich repräsentierten Richtung ent= gegenzutreten und auszusprechen, daß das "historische Begreifen" und das "äfthetische Beurteilen" verschiedene Dinge sind.\*) Objektiv aber steht fest: er ftens, daß die Verschiedenartigkeit, des Ausdrucks ber verschiedenen Werke und Schulen auf einer burchareifend verschiedenen Stellung der mu fi= falischen Elemente beruhe, und zw eitens, bag, was an einer Romposition, sei es die strengste Bachsche Fuge, ober bas träumerischste Notturno von Chopin, mit Recht gefällt, musikalisch schön ist.

Noch weniger als mit dem Klassischen kann

<sup>\*)</sup> Wenn wir hier die "Musikalischen Charaftertopfe" von Riehl nennen, jo geschieht dies gleichwohl mit dantsbarer Anerkennung dieses geistreich anregenden Buches.

bas "Musikalisch=Schöne" mit dem Architek = tonischen zusammenfallen, das jenes als Zweig in sich sast. Die starre Erhabenheit -übereinander getürmter Figuration, die kunstreiche Verschlingung vieler Stimmen, von denen keine frei und selbst= ständig ist, weil es alle sind, haben ihre un= vergängliche Verechtigung. Doch sind jene groß= artig düstern Stimmpyramiden der alten Italiener und Niederländer ebensosehr nur ein kleiner Vezirk auf dem Gebiete der musikalischen Schönheit, als die vielen zierlich ausgearbeiteten Gestalten in den Suiten und Concerten von Sebastian Vach.

Biele Afthetiker halten ben musikalischen Genuß durch das Wohlgefallen am Regelmäßigen
und Symmetrischen für ausreichend erklärt,
worin doch niemals ein Schönes, vollends ein
Musikalisch=Schönes bestand. Das abgeschmackteste
Thema kann vollkommen symmetrisch gebaut sein,
"Symmetrie" ist ja nur ein Verhältnisdegriff und
läßt die Frage offen: Was ist es denn, das
hier symmetrisch erscheint? — Die regelmäßige
Unordnung geistloser, abgenützter Teilchen wird
sich gerade in den allerschlechtesten Kompositionen

nachweisen lassen. Der musikalische Sinn verlangt immer neue symmetrische Bilbungen.\*)

\*) Ich erlaube mir, zur Erläuterung hier eine Stelle aus meinem Buch "Die Moberne Oper" (Vorwort S. VI) anzuführen:

<sup>&</sup>quot;Das berühmte Axiom, es fonne das "wahrhaft Schone" (- wer ift Richter über biefe Gigenschaft? -) niemals, auch nach längstem Zeitverlauf, seinen Zauber einbüßen, ist für die Musik wenig mehr, als eine schöne Rebensart. Die Tonkunft macht es wie die Natur, welche mit jedem Berbft eine Welt voll Blumen zu Moder werden läßt, aus dem neue Blüten entstehen. Alle Tondichtung ift Menschenwert, Produtt einer bestimmten Individualität. Beit, Rultur und barum ftets burchzogen von Elementen ichnellerer ober langiamerer Sterblichkeit. Unter ben großen Musitformen ift wieder die Oper die gusammengesettefte, konventionellste und daber vergänglichste. Es mag traurig ftimmen, daß felbst neuere Opern von edelster und glangender Bildung (Spohr, Spontini) schon vom Theater zu verschwinden beginnen. Aber die Thatsache ist unansechtbar und der Prozeß nicht aufzuhalten durch das in allen Berioden ftereotype Schelten auf den bofen "Zeitgeift". Die Zeit ift auch ein Beift und schafft ihren Körper. Die Bühne repräsentiert das Forum für die thatsächlichen Bebürfnisse bes Rublitums, im Gegenfat zu der Studierstube bes stillen Bartiturenlesers. Die Bühne bedeutet das Leben des Dramas, der Kampf um ihren Besit den Kampf um fein Dafein. In diesem Rampf fiegt gar baufig ein geringeres Kunftwert über seine befferen Borfahren, wenn dasselbe den Atem der Gegenwart, den Bulsschlag unferes

Zuletzt hat für die Musik die Platonische Ansicht Derstedt an dem Beispiel des Kreises entwickelt, dem er positive Schönheit vindiziert. Sollte er niemals die Entsetsichkeit einer ganz kreisrunden Komposition an sich erlebt haben?

Vorsichtiger vielleicht als notwendig, sei endlich noch hinzugefügt, daß die musikalische Schönheit mit dem Mathematischen nichts zu thun hat. Die Vorstellung, welche Laien (darunter auch gefühlvolle Schriftsteller) von der Rolle hegen, welche die Mathematik in der musikalischen Komposition spielt, ist eine merkwürdig vage. Nicht

Empfindens und Begehrens uns entgegenbringt. Publikum wie Künftler fühlen einen berechtigten Trieb nach Neuem in der Musik, und eine Kritik, welche nur Bewunderung für das Alte hat und nicht auch den Mut der Anerkennung für das Neue, untergräbt die Produktion. Dem schönen Unsterblichkeitsglauben müssen wir entsagen, — hat doch jede Zeit mit demselben getäuschten Bertrauen die Unsvergänglichkeit ihrer besten Opern proklamiert. Noch Abam Hiller in Leipzig behauptete, daß wenn jemals die Opern Hafses nicht mehr entzücken sollten, die allgemeine Barbarei hereindrechen müßte. Noch Schubart, der Musiksässcheiter vom Hohenasperg, versicherte von Jomelli, es jei gar nicht venkar, daß dieser Tondichter jemals in Verzesseitsgescheit geraten könne. Und was sind uns heute Hasse und Komelli?"

zufrieden damit, daß die Schwingungen der Töne, der Abstand der Intervalle, das Konsonieren und Dissonieren sich auf mathematische Verhältnisse zurücksühren lassen, sind sie überzeugt, auch das Schöne einer Tondichtung gründe sich auf Zahlen. Das Studium der Harmonielehre und des Kontrapunkts gilt für eine Art Kabbasa, welche die "Berechnung" der Komposition lehre.

Wenn für die Erforschung des physikalischen Teils der Tonkunst die Mathematik einen unent= behrlichen Schlüffel liefert, so möge im fertigen Tonwerk hingegen ihre Bedeutung nicht überschätt werden. In einer Tondichtung, fei fie die schönfte ober die schlechteste, ist gar nichts mathematisch berechnet. Schöpfungen ber Phantasie sind feine Rechenerempel. Alle Monochorderperimente, Rlang= figuren, Intervallproportionen u. bgl. gehören nicht hierher, ber äfthetische Bereich fängt erft an, wo jene Clementarverhältnisse in ihrer Bebeutung aufgehört haben. Die Mathematik regelt bloß ben elementaren Stoff zu geiftfähiger Behandlung und spielt verborgen in den einfachsten Berhältniffen, aber der musikalische Gedanke kommt ohne sie ans Licht. Wenn Derstedt fragt: "Sollte wohl die

Lebenszeit mehrerer Mathematiker hinreichen, alle Schönheiten einer Mogartschen Symphonie zu berechnen?" \*), so bekenne ich, daß ich das nicht verstehe. Was soll benn ober kann berechnet werden? Etwa das Schwingungsverhältnis jedes Tones zum nächstfolgenden, oder die Längen der einzelnen Berioden gegeneinander? Was eine Musik zur Tondichtung macht und sie aus der Reihe physikalischer Experimente hebt, ift ein Freies, Geistiges, daher unberechenbar. Am musikalischen Runftwerk hat die Mathematik einen ebenfo kleinen ober ebenso großen Anteil, wie an ben Hervorbringungen der übrigen Künste. Denn Mathematik muß am Ende auch die Hand bes Malers und Bildhauers führen. Mathematik webt im Gleichmaß der Vers= und Strophenlängen Mathematik im Bau des Architekten, in den Figuren des Tänzers. In jeder genauen Rennt= nis muß die Anwendung der Mathematik, als Bernunftthätigfeit, eine Stelle finden. Mur eine wirklich positive, schaffende Kraft muß man ihr nicht einräumen wollen, wie dies manche Musiker,

<sup>\*) &</sup>quot;Geist in der Natur", 3. Band, deutsch von Kannes gießer. S. 32.

diese Konservativen der Asthetik, gern möchten. Es ist mit der Mathematik ähnlich, wie mit der Erzeugung der Gefühle im Zuhörer, — sie findet bei allen Künsten statt, aber großer Lärm darüber ist bloß bei der Musik.

Auch mit ber Sprache hat man die Musik häufig zu parallelisieren und die Gesetze der ersteren für die lettere aufzustellen versucht. Die Ver= wandtschaft bes Befanges mit ber Sprache lag nahe genug, mochte man sich nun an die Gleich= heit der physiologischen Bedingungen halten ober an ben gemeinsamen Charafter als Entäugerung bes Innern burch die menschliche Stimme. Die analogen Beziehungen find zu auffällig, als daß wir hier darauf einzugehen hätten; es sei demnach nur ausdrücklich eingeräumt, daß, wo es sich bei der Musik wirklich blog um die subjektive Ent= äußerung eines inneren Dranges handelt, in der That die Gesetlichkeit des fprechenden Menschen teilweise maggebend für den fingenben fein wird. Dag der in Leidenschaft Geratende mit der Stimme steigt, mahrend die Stimme bes fich beruhigenden Redners fällt; daß Säte besonderen Gewichtes langsam, gleichgültige Nebensachen schnell gesprochen

werden: dies und ähnliches wird der Gefangs= fomponist, insbesondere der dramatische, nicht unbeachtet laffen dürfen. Allein man bat sich mit biesen begrenzten Analogien nicht begnügt, fondern die Musik selbst als eine (unbestimmtere ober feinere) Sprache aufgefaßt und nun ihre Schon= heitsgesetze aus der Natur der Sprache abstrahieren wollen. Jede Eigenschaft und Wirkung der Musik wurde auf Uhnlichkeiten mit der Sprache gurud-Wir sind der Ansicht, daß, wo es sich um das Spezifische einer Kunft handelt, ihre Unterschiede von verwandten Gebieten wichtiger find als die Uhnlichkeiten. Unbeirrt durch diese oft ver= lockenden, aber das eigentliche Wesen der Musik gar nicht treffenden Analogien muß die ästhetische Untersuchung unabläffig zu dem Bunkte vordringen, wo Sprache und Musik sich unversöhnlich scheiben. Nur aus diesem Bunkte werden der Tonkunft mahrhaft fruchtbringende Bestimmungen spriegen können. Der wesentliche Grundunterschied besteht aber barin, baß in der Sprache der Ton nur ein Zeichen b. h. Mittel zum Zwed eines biefem Mittel gang fremden Auszudrückenden ift, während in der Mufik ber Ton eine Sache ist b. h. als Selbstzweck

auftritt. Die selbständige Schönheit der Tonsformen hier und die absolute Herrschaft des Gesdankens über den Ton als bloßes Ausdrucksmittel dort, stehen sich so ausschließend gegenüber, daß eine Vermischung der beiden Prinzipe eine logische Unmöglichkeit ist.

Der Schwerpunkt bes Wesens siegt also ganz wo anders bei der Sprache und bei der Musik, und um diesen Schwerpunkt gruppieren sich alle übrigen Eigentümlichkeiten. Alle spezisisch musi=kalischen Gesetze werden sich um die selbständige Bedeutung und Schönheit der Töne drehen, alle sprachlichen Gesetze um die korrekte Verwendung des Lautes zum Zweck des Ausdrucks.

Die schädlichsten und verwirrendsten Anschausungen sind aus dem Bestreben hervorgegangen, die Musik als eine Art Sprache aufzusassen; sie weisen uns täglich praktische Folgen auf. So mußte es hauptsächlich Komponisten von schwacher Schöpserskraft geeignet erscheinen, die ihnen unerreichbare selbständige musikalische Schönheit als ein falsches, sinnliches Prinzip anzusehen, und die charakteristische Bedeutsamkeit der Musik dafür auf den Schild zu heben. Ganz abgesehen von Richard Wagners

Opern, findet man in den kleinsten Instrumental= sächelchen oft Unterbrechungen des melodischen Flusses durch abgerissene Radenzen, rezitativische Säte u. dal., welche, den Hörer befremdend, fich anftellen, als bedeuteten fie etwas Befonderes, während sie in der That nichts bedeuten als Unschönheit. Von modernen Kompositionen, welche fortwährend den großen Rhythmus durchbrechen, um musteriöse Zufäte ober gehäufte Kontrafte vor= zudrängen, pflegt man zu rühmen, es strebe barin die Musik ihre engen Grenzen zu durchbrechen und zur Sprache fich zu erheben. Uns ift ein folches Lob immer sehr zweideutig erschienen. Die Grenzen ber Musik sind durchaus nicht eng, aber recht genau Die Musik kann sich niemals "zur fest gesteckt. Sprache erheben" - herablassen müßte man eigent= lich vom musikalischen Standpunkt sagen —, indem die Musik ja offenbar eine gesteigerte Sprache fein müßte.\*)

<sup>\*)</sup> Es darf nicht verschwiegen werden, daß eines der genialsten, großartigsten Werke aller Zeiten durch seinen Glanz beitrug zu dieser Lieblingslüge der modernen Musiktritik von dem "inneren Drängen der Musik zur Bestimmtsheit der Wortsprache" und "zur Abwersung der eurhythmischen Fessellen". Wir meinen Beethovens "Neunte". Sieist eine Ganslich. 9. Aus.

Das vergessen auch unsere Sänger, welche in Momenten größten Affekts Worte, ja Sätze sprechend herausstoßen und damit die höchste

jener geistigen Wasserscheien, die weithin sichtbar und unüberfteiglich sich zwischen die Strömung entgegengesetter Aber-

zeugungen legen.

Die Musiker, welchen die Großartigkeit der "Intention". bie geiftige Bedeutung der abstratten Aufgabe über alles geht, ftellen die neunte Symphonie an die Spipe aller Mufit; mahrend die fleine Schar, welche, an bem übermundenen Standpunkt der Schönheit festhalteud, für rein afthetische Forderungen tampft, ihrer Bewunderung einige Gin= schränkungen fest. Wie zu erraten, handelt es fich bor= zugsweise um bas Finale, ba über bie hohe Schönheit ber erften drei Sage unter aufmertfamen und borbereiteten borern faum ein Streit entstehen wird. biesem letten Sat vermochten wir nie mehr als ben Riesen= schatten zu feben, ben ein Riefentorper wirft. Die Große ber Ibee, bas bis gur Bergweiflung vereinsamte Gemut gulett in der Freude aller gur Berföhnung zu bringen, fann man vollkommen verstehen und erkennen, und bennoch die Mufit bes letten Sates (bei all' ihrer geniglen Gigentumlichkeit) unschön finden. Das allgemeine Berbammungsurteil. bem folche Sondermeinung verfällt, fennen wir recht mohl. Einer der geiftvollften und vielfeitigften Gelehrten Deutsch= lands, der 1853 in der "A. Allgemeinen Zeitung" den for= mellen Grundgebanken ber neunten Symphonie anzufechten unternahm, erkannte deshalb die humoristische Notwendigkeit. fich gleich auf dem Titel für einen "beschränkten Ropf" gu erklären. Er beleuchtete die äftbetische Ungebeuerlichkeit, welche

Steigerung ber Musik gegeben zu haben glauben. Sie übersehen, daß ber Übergang vom Singen zum Sprechen stets ein Sinken ist, so wie der

das Ausmünden eines mehrjätzigen Instrumentalwerks in einen Chor involviert, und vergleicht Beethoven mit einem Bilbhauer, der Beine, Leib, Brujt, Arme einer Figur aus sarblosem Marmor fertigte, den Kopf aber koloriert. Man sollte glauben, daß jeden seinfühlenden Hörer beim Eintritt der Menschenstimme das gleiche Unbehagen überkommen müsse, "weil hier das Kunstwerk mit Einem Ruck seinen Schwerpunkt verändert und dadurch auch den Hörer unzuwersen droht". Fast ein Decennium später erlebten wir die Freude, daß der "beschränkte Kops" sich als David Strauß demaskierte.

Singegen nennt Dr. Becher, ber bier als Re= prafentant einer gangen Rlaffe ericheinen moge, in einer gedruckten Abhandlung über die neunte Sym= phonie ben vierten Sat "ben mit jeden andern bestehenden Tonwerke an Eigentümlichkeit ber Gestaltung wie an Großartigfeit der Romposition und fühnstem Aufschwung der einzelnen Gedanken völlig inkommenfurabeln Ausfluß von Beethovens Beniglität" und verfichert, dies Wert ftebe ihm "mit Shatefpeares König Lear und etwa einem Dutend anderer Emanationen bes Menschengeistes in seiner höchsten poetischen Potenz im Simalapagebirge der Kunft als Dha= walagirifpipe felbst seine ebenbürtigen Benoffen überragend". Bie fast alle feine Meinungsgenoffen giebt Becher eine ausführliche Schilderung ber Bebeutung bes "Inhalts" jedes der vier Sage und ihrer tiefen Symbolik. - der Mufit geschieht auch nicht mit Einer Gilbe Erwähnung. Das ift höchit charatteristisch für eine gange Schule musikalischer

höchste normale Sprechton noch immer tiefer klingt als selbst die tieferen Gesangstone besselben Dr= ganes. Ebenso schlimm als biese praktischen Folgen, ja noch schlimmer, weil nicht allsogleich durch das Experiment geschlagen, find die Theorien, welche der Musik die Entwickelungs= und Konstruktions= gesetze ber Sprache aufdringen wollen, wie es in älterer Zeit zum Teil von Rouffe au und Rame au, in neuerer Beit von den Jüngern R. Wagners versucht wird. Es wird dabei das wahrhafte Herz ber Musik, die in sich selbst befriedigte Form= fchönheit, durchstoßen und dem Phantom der "Bebeutung" nachgejagt. Gine Afthetik der Tonkunft müßte es daher zu ihren wichtigsten Aufgaben zählen, die Grundverschiedenheit zwischen dem Wesen der Musik und dem der Sprache unerbittlich dar= zulegen, und in allen Folgerungen bas Brinzip festzuhalten, daß, wo es sich um Spezifisch=Musi= kalisches handelt, die Analogien mit der Sprache jede Unwendung verlieren.

Kritik, welche der Frage, ob eine Musik schön sei, mit der tiessinnigen Erörterung auszuweichen liebt, was sie Großes bedeute.



## IV.

## Analyse des subjektiven Gindruckes der Musik.

Frachten wir es auch als Prinzip und erste Ausgabe der musikalischen Afthetik, daß sie die usurpierte Herrschaft des Gefühls unter die berechstigte der Schönheit stelle — da nicht das Gefühl, sondern die Phantasie, als Thätigkeit des reinen Schauens, das Organ ist, aus welchem und für welches alles Kunstschöne zunächst entsteht — so behaupten doch die affirmativen Außerungen des Fühlens im praktischen Musikleben eine zu aufstallende und wichtige Rolle, um durch bloße Untersordnung abgethan zu werden.

So sehr die ästhetische Betrachtung sich nur an das Kunstwerk selbst zu halten hat, so erweist sich doch in der Wirklichkeit dieses selbständige Kunstwerk als wirksame Mitte zwischen zwei lebendigen Aräften: seinem Woher und seinem Wohin, b. i. dem Komponisten und dem Hörer. In dem Seelensleben dieser beiden kann die künstlerische Thätigkeit der Phantasie nicht so zu reinem Metall ausgesschieden sein, wie sie in dem fertigen, unpersönlichen Kunstwerk vorliegt — vielmehr wirkt sie dort stets in enger Wechselbeziehung mit Gefühlen und Empfindungen. Das Fühlen wird somit vor und nach dem sertigen Kunstwerk, vorerst im Tondichter, dann im Hörer eine Bedeutung behaupten, der wir unsere Ausmerksamkeit nicht entziehen dürfen.

Betrachten wir den Komponisten. Ihn wird während bes Schaffens eine gehobene Stimmung erfüllen, wie sie zur Befreiung des Schönen aus dem Schacht der Phantasie kaum entbehrlich gedacht werden kann. Daß diese gehobene Stimmung, nach der Individualität des Künstlers, mehr oder minder die Färbung des werdenden Kunstwerkes annehmen, daß sie bald hoch, bald mäßiger fluten wird, nie aber dis zum überwältigenden Affekte, der das künstlerische Hervorbringen vereitelt, daß die klare Besinnung hierbei wenigstens gleiche Wichtigkeit behauptet mit der Begeisterung, —

bas find befannte, der allgemeinen Runftlehre angehörige Bestimmungen. Was speziell bas Schaffen des Ton feters betrifft, fo muß festgehalten werden, daß es ein stetes Bilben ift, ein Formen in Tonverhältniffen. Nirgend erscheint die Souveränität des Gefühls, welche man fo gern der Musik andichtet, schlimmer angebracht, als wenn man sie im Romponisten während bes Schaffens voraussett und dieses als ein begeistertes Extemporieren auffaßt. Die schrittweis vorgehende Arbeit, durch welche ein Musikstück, das dem Tondichter anfangs nur in Umrissen vorschwebte, bis in die einzelnen Takte zur bestimmten Gestalt ausgemeißelt wird, allenfalls gleich in der empfindlichen vielgestaltigen Form bes Orchesters, ift so besonnen und kompliziert, daß fie kaum verfteben kann, wer nicht felbst einmal Hand baran gelegt. Nicht bloß etwa fugierte ober kontrapunktische Säte, in welchen wir abmessend gegen Note halten, auch bas fliegenbste Rondo, die melodioseste Arie erfordert, wie es unsere Sprache bedeutsam nennt, ein "Ausarbeiten" ins fleinste. Die Thätigkeit des Romponisten ift eine in ihrer Art plaftische und jener des bilbenben Rünftlers vergleichbar. Ebensowenig als dieser barf ber Tondichter seinem Stoff unfrei verwachsen sein, benn gleich ihm hat er ja sein (musikalisches) Ideal objektiv hinzustellen, zur reinen Form zu gestalten.

Das dürfte von Rofenkrang vielleicht über= sehen worden sein, wenn er den Widerspruch be= merkt, aber ungelöft läßt, warum die Frauen, welche doch von Natur vorzugsweise auf das Gefühl angewiesen sind, in der Komposition nichts leisten?\*) Der Grund liegt — außer den allgemeinen Be= bingungen, welche Frauen von geiftigen Bervorbringungen ferner halten — eben in dem plaftischen Moment des Komponierens, das eine Entäuße = rung ber Subjektivität nicht minder, wenngleich in verschiedener Richtung erheischt, als die bildenden Rünfte. Wenn die Stärfe und Lebendigfeit des Fühlens wirklich maßgebend für das Tondichten wäre, so würde der gänzliche Mangel an Rom= poniftinnen neben fo zahlreichen Schriftstellerinnen und Malerinnen schwer zu erklären sein. Nicht bas Gefühl komponiert, sondern die speziell musi= falische, fünftlerisch geschulte Begabung. Ergötlich flingt es baber, wenn F. L. Schubart die "meifter-

<sup>\*)</sup> Rosenkrang, Psychologie. 2. Aufl. S. 60.

haften Andantes" des Komponisten Stanitz ganz ernsthaft als eine natürliche "Folge seines gesühl= vollen Herzens" hinstellt,\*) oder Christian Rolle uns versichert, "ein leutseliger, zärtlicher Charakter mache uns geschickt, langsame Sätze zu Meister= stücken zu bilden".\*\*)

Ohne innere Wärme ist nichts Großes noch Schönes im Leben vollbracht worden. Das Gestühl wird beim Tondichter, wie bei jedem Poeten, sich reich entwickelt vorsinden, nur ist es nicht der schaffende Faktor in ihm. Selbst wenn ein starkes, bestimmtes Pathos ihn gänzlich erfüllt, so wird dasselbe Anlaß und Weihe manches Kunstwerks werden, allein — wie wir aus der Natur der Tonstunst wissen, welche einen bestimmten Affekt darzusstellen weder die Fähigkeit noch den Beruf hat — niemals dessen Gegenstand.

Ein inneres Singen, nicht ein bloßes inneres Fühlen treibt den musikalisch Talentierten zur Erfindung eines Tonstücks.

<sup>\*)</sup> Schubart, "Jeeen zu einer Afthetif der Tonkunft". 1806.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Neue Wahrnehmungen zur Aufnahme der Musit." Berlin 1784. S. 102.

Wir haben die Thätigkeit des Komponierens als ein Bilben aufgefaßt; als solches ift sie durch= aus objektiv. Der Tonseter formt ein felbst= ständiges Schöne. Der unendlich ausdrucksfähige, geistige Stoff der Tone läßt es zu, daß die Subjektivität des in ihnen Bildenden sich in der Art seines Formens auspräge. Da schon den einzelnen musikalischen Elementen ein charakteristischer Ausbruck eignet, so werden vorherrschende Charakter= züge des Komponiften: Sentimentalität, Energie, Heiterkeit u. f. w. fich durch die konsequente Bevorzugung gewisser Tonarten, Rhythmen, Über= gänge recht wohl nach den allgemeinen Momenten ausdrücken, welche die Musik wiederzugeben fähig ist. Sinmal vom Kunstwerk aufgesogen, interessieren aber diese Charafterzüge nunmehr als musikalische Bestimmtheiten, als Charakter ber Komposition, nicht des Komponisten.\*) Was der gefühlvolle

<sup>\*)</sup> Welche Borsicht bei Rückschlüssen von den Kompositionen auf den menschlichen Charafter des Komponisten notwendig ist, und wie groß dabet die Gesahr, daß die Phantasie die nüchterne Untersuchung zum Nachteil der Bahrheit beeinslußt, das hat neuerdings u. a. die Beethovens Biographie von A. B. Warz gezeigt, deren musikalisch voreingenommene Panegyrik einer jorgfältigen Untersuchung.

und was der geistreiche Komponist bringt, der graziöse oder der erhabene, ist zuerst und vor allem Musik, objektives Gebilde. Ihre Werke werden sich voneinander durch unverkennbare Eigentümlicheteiten unterscheiden und als Gesamtbild die Indivibualität ihrer Schöpfer abspiegeln; doch wurden sie alle, die einen wie die andern, als selbständiges Schöne rein musikalisch um ihretwillen erschaffen.

Nicht das thatsächliche Gefühl des Komponisten, als eine bloß subjektive Affektion, ist es,
was die gleiche Stimmung in den Hörern wachruft. Räumt man der Musik solch eine zwingende
Macht ein, so anerkennt man dadurch deren Ursache als etwas Objektives in ihr, denn nur dieses
zwingt in allem Schönen. Dies Objektive sind
hier die musikalischen Bestimmtheiten eines Tonstücks. Streng ästhetisch können wir von irgend
einem Thema sagen, es klinge stolz oder trübe,
nicht aber, es sei ein Ausdruck der stolzen oder
der trüben Gesühle des Komponisten. Noch serner
liegen dem Charakter eines Tonwerkes als solchem

der Thatsachen überhoben zu sein glaubte und daher durch Thaper & genaue Quellenforschungen in vielen Punkten draftisch berichtigt worden ist.

bie sozialen und politischen Verhältnisse, welche seine Zeit-beherrschen. Jener musikalische Auß-bruck bes Themas ist notwendige Folge seiner so und nicht anders gewählten Tonsaktoren; daß diese Wahl auß psychologischen oder kulturgeschichtlichen Ursachen hervorging, müßte an dem bestimmten Werke (nicht bloß auß Jahreszahl und Geburtsort) nachgewiesen werden, und nachgewiesen wäre dieser Zusammenhang, wie interessant auch immer, zunächst eine lediglich historische oder biographische Thatsache. Die äst het ische Vetrachtung kann sich auf keine Umstände stüßen, die außerhalb des Kunstwerks selbst liegen.

So gewiß die Individualität des Komponisten in seinen Schöpfungen einen symbolischen Ausdruck sinden wird, so irrig wäre es, aus diesem personslichen Moment Begriffe ableiten zu wollen, die ihre wahrhafte Begründung nur in der Objektivität des künstlerischen Bildens sinden. Dahin gehört der Begriff des Stils.\*)

<sup>\*)</sup> Frrig ist beshalb Forkels Ableitung der verschiedenen musikalischen Schreibarten aus "den Berschiedenheiten zu denken", wonach der Stil jedes Komponisten darin seinen Grund hat, daß der schwärmerische, der aufgeblasene,

Bir möchten den Stil in der Tonkunst von Seite seiner musikalischen Bestimmtheiten ausgesaßt wissen, als die vollendete Technik, wie sie im Ausdruck des schöpferischen Gedankens als Gewöhnung erscheint. Der Meister bewährt "Stil", indem er, die klar ersaste Idee verwirklichend, alles Kleinliche, Unpassende, Triviale wegläßt und so in jeder technischen Sinzelheit die künstlerische Haltung des Ganzen übereinstimmend wahrt. Mit Vischer (Üsthetik § 527) würden wir das Wort "Stil" auch in der Musik absolut gebrauchen und, absehend von den historischen oder individuellen Einteilungen, sagen: dieser Komponist hat Stil, in dem Sinne wie man von jemand sagt: er hat Charakter.

Die architektonische Seite des Musikalisch=
Schönen tritt bei der Stilfrage recht deutlich in
den Vordergrund. Gine höhere Gesetlichkeit, als
die der bloßen Proportion, wird der Stil eines
Tonstücks durch einen einzigen Takt verletzt, der,
an sich untadelhaft, nicht zum Ausdruck des Ganzen

ber kalte, kindische und pedantische Mann in den Zusammenshang seiner Gedanken Schwulst und unerträgliche Emphasis bringt, oder jrostig und affektiert ist". (Theorie der Musik. 1777. S. 23.)

stimmt. Genau so wie eine unpassende Arabeste im Bauwerk, nennen wir stillos eine Kadenz ober Modulation, welche als Inkonsequenz aus der einheitlichen Durchführung des Grundgedankens abspringt. Natürlich ist diese Einheit im weiteren, höheren Sinne zu nehmen, wonach sie unter Umständen den Kontrast, die Episode und manche Freiheiten in sich begreift.

In der Komposition eines Musikstückes findet daher eine Entäußerung des eigenen persönlichen Affektes nur insoweit statt, als es die Grenzen einer vorherrschend objektiven, formenden Thätigkeit zulassen.

Der Aft, in welchem die unmittelbare Ausströmung eines Gefühls in Tönen vor sich gehen kann, ist nicht sowohl die Erfindung eines Tonwerkes, als vielmehr die Reproduktion, die Aufführung, desselben. Daß für den philosophischen Begriff das komponierte Tonstück, ohne Rücksicht auf bessen Aufführung, das fertige Aunstwerk ist, darf uns nicht hindern, die Spaltung der Musik in Romposition und Reproduktion, eine der folgenreichsten Spezialitäten unserer Kunst, überall zu beachten, wo sie zur Erklärung eines Phänomens beiträgt.

In der Untersuchung des subjektiven Gindrucks ber Musik macht sie sich gang vorzugsweise geltend. Dem Spieler ift es gegonnt, fich von dem Befühl, das ihn eben beherrscht, unmittelbar durch sein Instrument zu befreien und in seinen Vortrag bas wilde Stürmen, das sehnliche Blühen, die heitere Rraft und Freude seines Innern zu hauchen. Schon das förperlich Innige, das durch meine Fingerspiten die innere Bebung unvermittelt an die Saite drückt ober ben Bogen reißt ober gar im Gefange selbsttönend wird, macht den perfon= lichsten Erguß der Stimmung im Musizieren recht eigentlich möglich. Eine Subjektivität wird hier unmittelbar in Tönen tonend wirksam, nicht bloß stumm in ihnen formend. Der Komponist schafft langfam, unterbrochen, der Spieler in unaufhaltsamen Flug; der Komponist für das Bleiben, der Spieler für den erfüllten Augenblick. Das Tonwerk wird geformt, die Aufführung erleben wir. So liegt benn das gefühlsentäußernde und erregende Moment der Musik im Reproduktionsakt, welcher ben elektrischen Funken aus dunkelm Geheimnis lockt und in das Berg der Ruhörer überspringen macht. Freilich kann ber Spieler nur das bringen,

was die Komposition enthält, allein diese erzwingt wenig mehr als die Richtigkeit der Noten. "Der Geist des Tondichters sei es ja nur, den der Spieler errate und offenbare" — wohl, aber eben diese Aneignung im Moment des Wiederschaffens ist sein, des Spielers, Geist. Dasselbe Stück belästigt oder entzückt, je nachdem es zu tönender Wirklichkeit beseht wird. Es ist, wie derselbe Mensch, einmal in seiner verklärendsten Begeisterung, das andere Mal in mißmutiger Alltäglichkeit ausgesaßt. Die künstliche Spieluhr kann das Gesühl des Hörers nicht bewegen, doch der einsachste Musikant wird es, wenn er mit voller Seele bei seinem Liede ist.

Bur höchsten Unmittelbarkeit befreit sich die Offenbarung eines Seelenzustandes durch Musik, wo Schöpfung und Ausstührung in einen Altzusammenfallen. Dies geschieht in der freien Phantasie. Wo diese nicht mit formell künstelerischer, sondern mit vorwiegend subjektiver Tendenz (pathologisch in höherem Sinn) austritt, da kann der Ausdruck, welchen der Spieler den Tasten entlockt, ein wahres Sprechen werden. Wer dies censurfreie Sprechen, dies entsesselbstgeben

mitten in strengem Bannkreise je an sich selbst erlebt hat, der wird ohne weiteres wissen, wie da Liebe, Sifersucht, Wonne und Leid unverhüllt und doch unfahndbar hinausrauschen aus ihrer Nacht, ihre Feste seiern, ihre Sagen singen, ihre Schlachten schlagen, bis der Meister sie zurückruft, beruhigt, beunruhigend.

Durch bie entbunbene Bewegung bes Spielens teilt sich ber Ausdruck bes Gespielten bem Hörer mit. Wenden wir uns zu biesem.

Wir sehen ihn oft von einer Musik ergriffen, froh oder wehmütig bewegt, weit über das bloß ästhetische Wohlgesallen hinaus im Innersten emporgetragen oder erschüttert. Die Existenz dieser Wirkungen ist unleugdar, wahrhaft und echt, oft die höchsten Grade erreichend, zu bekannt endlich, als daß wir ihr ein beschreibendes Verweilen zu widmen brauchten. Es handelt sich hier nur um zweiersei: — worin im Unterschied von andern Gefühlsbewegungen der spezisische Charakter dieser Gefühlserregung durch Musik sied, und wieviel von dieser Wirkung ästhetisch sei.

Müssen wir auch bas Vermögen, auf bie Gefühle zu wirken, allen Künsten ausnahmslos

zuerkennen, so ift boch ber Art und Beise, wie bie Musif es ausübt, etwas Spezifisches, nur ihr Eigentümliches nicht abzusprechen. Musik wirkt auf den Gemüthszustand rascher und intensiver als irgend ein anderes Kunftschöne. Mit wenigen Afforden fonnen wir einer Stimmung überliefert sein, welche ein Gebicht erft burch längere Erposition, ein Bild burch anhaltendes Sineindenken erreichen würde, obgleich diesen beiden, im Vorteil gegen die Tonkunft, der gange Kreis der Borstellungen dienstbar ift, von welchen unser Denken bie Gefühle von Luft und Schmerz abhängig weiß. Nicht nur rascher, auch unmittelbarer und inten= siver ist die Einwirkung der Tone. Die andern Rünfte überreden, die Mufik überfällt uns. Diese ihre eigentümliche Bewalt auf unser Bemüt er= fahren wir am stärksten, wenn wir uns in einem Buftand größerer Aufregung ober Berabstimmung befinden.

In Gemütszuftänden, wo weder Gemälbe noch Gedichte, weder Statuen noch Bauten mehr im ftande sind, uns zu teilnehmender Aufmerksamkeit zu reizen, wird Musik noch Macht über uns haben, ja gerade heftiger als sonst. Wer in schmerzhaft aufgeregter Stimmung Musik hören ober machen muß, dem schwingt sie wie Essig in der Wunde. Keine Kunst kann da so tief und scharafter des Gehörten verlieren dann ganz ihre Bedeutung, sei es nächtigtrübes Adagio oder ein hellsunkelnder Walzer, wir können uns nicht loß= winden von seinen Klängen, — nicht mehr das Tonstück fühlen wir, sondern die Töne selbst, die Musik als gestaltloß dämonische Gewalt, wie sie glühend an die Nerven unseres ganzen Leibes rückt.

Alls Goethe in hohem Alter noch einmal die Gewalt der Liebe erfuhr, da erwachte in ihm zugleich eine nie gekannte Empfänglichkeit für Musik. Er schreibt über jene wunderbaren Mariensbader Tage (1823) an Zelter: "Die ungeheure Gewalt der Musik auf mich in diesen Tagen! Die Stimme der Milder, das Klangreiche der Szymanowska, ja sogar die öffentliche Exhibistion des hiesigen Jägercorps falten mich auseinander, wie man eine geballte Faust freundlich flach läßt. Ich din völlig überzeugt, daß ich im ersten Takte Deiner Singakademie den Saal verslassen müßte." Zu einsichtsvoll, um nicht den

großen Anteil nervöser Aufregung in dieser Erscheinung zu erkennen, schließt Goethe mit den Worten: "Du würdest mich von einer krankhaften Reizdarkeit heilen, die denn doch eigentlich als die Ursache jenes Phänomens anzusehen ist."\*) Diese Beodachtungen müssen uns schon ausmerksam machen, daß in den musikalischen Wirkungen auf das Gefühl häusig ein fremdes, nicht rein ästhetisches Element mit im Spiele sei. Eine rein ästhetische Wirkung wendet sich an die volle Gesundheit des Nervenlebens und zählt auf kein krankhaftes Wehr oder Weniger desselben.

Die intensivere Einwirkung ber Musik auf unser Nerhensystem vindiziert ihr in der That einen Machtüberschuß vor den anderen Künsten. Wenn wir aber die Natur dieses Machtüberschusses untersuchen, so erkennen wir, daß er ein qualistativer sei und daß die eigentümsliche Qualität auf physiologischen Bedingungen ruhe. Der sinnliche Faktor, der bei jedem Schönheitsgenuß den geistigen trägt, ist bei der Tonkunst größer als in den andern Künsten. Die Musik, durch

<sup>\*)</sup> Briefwechsel zwischen Goethe und Belter, 3. Band S. 332.

ihr körperloses Material die geistigste, von Seite ihres gegenstandlosen Formspiels die sinnlichste Kunst, zeigt in dieser geheimnisvollen Vereinigung zweier Gegensätze ein lebhastes Assimilationsbestreben mit den Nerven, diesen nicht minder rätselhaften Organen des unsichtbaren Telegraphensbienstes zwischen Leib und Seele.

Die intensive Wirkung der Musik auf das Nervenleben ist als Thatsache von der Psychologie wie von der Physiologie vollständig anerkannt. Leider sehlt noch eine ausreichende Erklärung derselben. Es vermag die Psychologie nimmersmehr das Magnetisch=Zwingende des Eindrucks zu ergründen, den gewisse Aktorde, Klangsarben und Mesodien auf den ganzen Organismus des Menschen üben, weil es dabei zuvörderst auf eine spezissische Reizung der Nerven ankommt. Ebensowenig hat die im Trinmph fortschreitende Wissenschaft der Physiologie etwas Entscheidendes über unser Problem gebracht.

Was die musikalischen Monographien dieses Zwittergegenstandes betrifft, so ziehen sie es fast durchgängig vor, die Tonkunst durch Ausbreitung glänzender Schaustücke in einen imposanten Nimbus

von Wunderthätigkeit zu bringen, als in wissensichaftlicher Forschung den Zusammenhang der Musik mit unserm Nervenleben auf sein Wahres und Notwendiges zurückzusühren. Dies allein aber thut uns not, und weder die Überzeugungstreue eines Doktor Albrecht, welcher seinen Patienten Musik als schweißtreibendes Mittel verschrieb, noch der Unglaube Derstedts, der das Heulen eines Hundes bei gewissen Tonarten durch rationelle Prügel erklärt, mittelst welcher derselbe zum Heulen abgerichtet worden sei.\*)

Manchem Musikfreunde bürfte es unbekannt sein, daß wir eine ganze Litteratur über die körpersichen Wirkungen der Musik und deren Anwensdung zu Heilzwecken besitzen. An interessanten Kuriositäten reich, doch in der Beobachtung unzuverlässig, in der Erklärung unwissenschaftlich, suchen die meisten dieser Musiko-Mediziner eine sehr zusammengesetzte und beiläusige Eigenschaft der Tonkunst zu selbständiger Wirksamkeit aufzustelzen.

Bon Phthagoras, der zuerst Wunderkuren durch Musik verrichtet haben soll, bis auf unsere

<sup>\*) &</sup>quot;Der Beift der Natur." III, 9.

Tage, taucht zeitweilig immer wieder, mehr durch neue Beispiele als durch neue Ideen bereichert, die Lehre auf, man könne die aufregende ober lindernde Wirkung der Töne auf den körperlichen Organismus als Heilmittel gegen zahlreiche Kranksheiten in Anwendung bringen. Peter Lichtensthal erzählt uns aussührlich in seinem "Musikaslischen Arzt", wie durch die Macht der Töne Gicht, Hüftweh, Epilepsie, Starrsucht, Pest, Fieberwahnsinn, Konvulsionen, Nervensieber, ja sogar "Dummheit" (stupiditas) geheilt worden sei.\*)

Rücksichtlich der Begründung ihrer Theorie lassen sich diese Schriftsteller in zwei Rlassen teilen.

Die einen argumentieren vom Körper aus und gründen die Heilfraft der Musik auf die physische Einwirkung der Schallwellen, welche sich

<sup>\*)</sup> Die höchste Konfusion erreichte diese Lehre bei dem berühmten Arzt Baptista Porta, welcher die Begriffe von Medizinalpslanze und Musikinstrument kombinierte und die Wassersucht mit einer Flöte heilte, die aus den Stengeln des Helleborus versfertigt war. Ein aus dem populus versfertigtes Musikinstrument sollte Höckschen, ein aus Zimtrohrgeschnistes Ohnmachten heisen. (Encyclopédie, article "musique".)

burch den Gehörnerv den übrigen Nerven mitteile und durch solch allgemeine Erschütterung
eine heilsame Reaktion des gestörten Organismus
hervorruse. Die Affekte, welche zugleich sich bemerkbar machten, seien nur eine Folge dieser nervösen Erschütterung, indem Leidenschaften nicht bloß gewisse
körperliche Beränderungen hervorrusen, sondern
diese auch ihrerseits die ihnen entsprechenden Leidenschaften zu erzeugen vermögen.

Nach dieser Theorie, welcher (unter dem Borstritt des Engländers Webb) Nikolai, Schneider, Licht enthal, I. J. Engel, Sulzer u. a. anshängen, würden wir durch die Tonkunst nicht anders bewegt, als etwa unsere Fenster und Thüren, die bei einer starken Musik zu zittern beginnen. Als unterstüßend werden Beispiele ansgesührt, wie der Bediente Boyle's, dem die Zähne zu bluten ansingen, sobald er eine Säge wegen hörte, oder viele Personen, welche beim Kratzen einer Messerspiese auf Glas Konvulsionen bestommen.

Das ift nur keine Musik. Daß Musik mit jenen so heftig auf die Nerven wirkenden Erscheisnungen basselbe Substrat, den Schall teilt, wird

uns für spätere Folgerungen wichtig genng werben, hier ist — einer materialistischen Ansicht gegen= über — lediglich hervorzuheben, daß die Tonkunst erst da ansange, wo jene isolierten Klangwirkungen aushören, übrigens auch die Wehmut, in welche ein Adagio den Hörer versehen kann, mit der körper= lichen Empfindung eines schrillen Mißklangs gar nicht zu vergleichen ist.

andere Sälfte unserer Autoren (unter ihnen Raufch und die meiften Afthetifer) erklärt die heilfräftigen Wirfungen der Musik von der pinchologischen Seite aus. Musit - jo arqu= mentieren sie — erzeugt Affekte und Leidenschaften in der Seele, Affette haben heftige Bewegungen im Nervensnstem zur Folge, heftige Bewegungen im Nervensnstem verursachen eine heilsame Reaktion im franken Draanismus. Dieses Raisonnement, auf beffen Sprünge gar nicht erft hingebeutet zu werden braucht, wird von der genannten idealen "psychologischen" Schule gegen die frühere materielle so standhaft verfochten, daß sie, unter der Antorität des Engländers Whytt, sogar aller Physiologie Trot den Zusammenhang des Gehörnervs 311 mit den übrigen Nerven leugnet, wonach eine förperliche Übertragung des durch das Ohr empfangenen Reizes auf den Gesamtorganismus freilich unmöglich wird.

Der Gedanke, durch Musik bestimmte Affekte als Liebe, Wehmut, Born, Entzücken, in ber Seele zu erregen, welche den Körper, durch wohlthätige Aufregung heilen, klingt so übel nicht. Uns fällt dabei stets das fostliche Parere ein, welches einer unserer berühmtesten Naturforscher über die so= genannten " Golbberger ichen elektromagnetischen Retten" abgab. Er sagte: es sei nicht ausgemacht, ob ein elektrischer Strom gewisse Krankheiten zu heilen vermöge. - bas aber sei ausgemacht, bag bie " Soldbergerichen Retten" feinen elektrischen Strom zu erzeugen im stande find. Auf unsere Tondoktoren angewandt, heißt dies: Es ist mög = lich, daß bestimmte Gemütsaffette eine glückliche Rrifis in leiblichen Krankheiten herbeiführen, allein es ist nicht möglich, durch Musik jederzeit beliebige Gemütsaffette hervorzubringen.

Darin kommen beide Theorien, die psychologische und die physiologische, überein, daß sie auß bedenklichen Boraußsehungen noch bedenklichere Ableitungen solgern und endlich die bedenklichste praktische Schlußfolgerung daraus ziehen. Logische Ausstellungen mag sich eine Heilmethode etwa gefallen lassen, aber daß sich bis jetzt noch immer kein Arzt bewogen sindet, seine Typhuskranken in Meyerbeers "Propheten" zu schicken, oder statt der Lanzette ein Walbhorn herauszuziehen, ist unsangenehm.

Die körperliche Wirkung der Musik ist weder an sich so stark, noch so sicher, noch von psychischen und ästhetischen Voraussetzungen so unabhängig, noch endlich so willkürlich behandelbar, daß sie als wirkliches Heilmittel in Betracht kommen könnte.

Jebe mit Beihilse von Musit vollführte Kur trägt den Charafter eines Ausnahmefalles, dessen Gelingen niemals der Musit allein zuzuschreiben war, sondern zugleich von speziellen, vielleicht von ganz individuellen körperlichen und geistigen Bebingungen abhing. Es ist sehr bemerkenswert, daß die einzige Anwendung von Musit, welche wirklich in der Medizin vorkommt, nämlich in der Behandlung von Irrsinnigen, vorzugsweise auf die geistige Seite der musikalischen Wirkung restektiert. Die moderne Psychiatrie verwendet bekanntlich Musik in vielen Fällen und mit glücklichem Erfolge.

Dieser beruht aber weder auf der materiellen Erschütterung des Nervensustems, noch auf der Ersregung der Leidenschaften, sondern auf dem des sänftigend ausheiternden Einfluß, welchen das hald zerstreuende, hald seiselnde Tonspiel auf ein versähltertes oder überreiztes Gemüt auszuüben vermag. Lauscht der Geisteskranke auch dem Sinnlichen, nicht dem Künstlerischen des Tonstücks, so steht er doch, wenn er mit Ausmerksamkeit hört, schon auf einer, wenngleich untergeordneten Stufe ästhestischer Auffassung.

Was nun alle diese musikalisch = medizinischen Werke für die richtige Erkenntnis der Tonkunst beitragen? Die Bestätigung einer von jeher besobachteten starken physischen Erregung dei allen durch Musik hervorgerusenen "Afsekten" und "Leidenschaften". Steht einmal sest, daß ein integrierender Teil der durch Musik erzeugten Gemültsbewegung physisch ist, so folgt weiter, daß dies Phänomen, als wesenklich in unserm Nervenleden vorkommend, auch von dieser seiner körperlichen Seite ersorscht werden müsse. Es kann demnach der Musiker über dies Problem sich seine wissenschaftliche Überzeugung bilden, ohne sich mit den Ergebnissen

bekannt zu machen, bei welchen ber gegenwärtige Standpunkt ber Physiologie in Untersuchung bes Zusammenhangs ber Musik mit ben Gesfühlen hält.

Verfolgen wir den Gang, welchen eine Melodie nehmen muß, um auf unsere Bemütsstimmung zu wirken, so finden wir ihren Weg vom vibrierenden Instrument bis zum Gehörnerv, besonders nach den evochemachenden Bereicherungen dieses Gebiets durch Belmholt' "Lehre von den Tonempfin= dung en "hinreichend aufgeklärt. Die Akuftik weist genau die äußeren Bedingungen nach, unter welchen wir einen Ton überhaupt, unter welchen wir diesen ober jenen bestimmten Ton vernehmen; die Anatomie beckt uns unter Mithilfe des Mikrostops den Bau des Gehörorgans bis ins Innerste und Keinste auf; die Physiologie endlich kann zwar an diefem überaus kleinen und garten, tief ver= borgenen Wunderbau keine direkten Versuche anstellen, hat aber boch beffen Wirkungsweise zum Teil mit Sicherheit ermittelt, zum Teil durch eine. von Helmholt aufgestellte Hypothese so klar gelegt. daß uns jett der ganze Vorgang der Tonempfin= bung physiologisch verständlich ift. Selbst darüber

hinaus, auf bem Gebiete, in dem sich bereits die Naturwissenschaft eng mit der Asthetik berührt, haben uns die Forschungen von Selmholt über die Konsonang und die Verwandtschaft der Tone viel Licht gegeben, wo noch bis vor kurzem viel Dunkel herrschte. Aber damit freilich stehen wir auch am Enbe unserer Renntnis. Das für uns Wichtigste ift und bleibt unerklärt: der Nerven= prozeß, durch welchen nun die Empfindung des Tones jum Befühl, jur Bemütsftimmung wird. Die Physiologie weiß, daß das, was wir als Ton empfinden, eine Molekularbewegung in ber Nervensubstang ift, und zwar wenigstens eben fo aut als im Afustifus in ben Centralorganen. Sie weiß, daß die Rasern des Gehörnervs mit den anderen Nerven zusammenhängen, und seine Reize auf fie übertragen, daß bas Behör namentlich mit bem kleinen und großen Gehirn, dem Rehlkopf, ber Lunge, dem Bergen in Berbindung fteht. Un= bekannt ist ihr aber die spezifische Art, wie Musik auf diese Nerven wirkt, noch mehr die Verschieden= heit, mit welcher bestimmte musikalische Faktoren, Afforde, Rhythmen, Instrumente auf verschiedene Nerven wirken. Verteilt sich eine musikalische

Gehörsempfindung auf alle mit dem Akustikus zusammenhängende Nerven, oder nur auf einige? Mit welcher Intensität? Von welchen musikalischen Elementen wird das Gehirn, von welchen werden die zum Bergen oder zur Lunge führenden Nerven am meisten affiziert? Unleuabar ist, daß Tanz= musik in jungen Leuten, beren natürliches Tempera= ment nicht durch die Civilisation ganz zurück= gehalten wird, ein Zucken im Körper, namentlich in ben Kußen hervorruft. Es ware einseitig, ben physiologischen Ginflug von Marich= und Tanzmufit zu leugnen, und ihn lediglich auf pfncho= logische Ideenassociation reduzieren zu wollen. Was daran psychologisch ist, — die wachgerufene Erinnerung an das schon bekannte Vergnügen des Tanges, - entbehrt nicht der Erklärung, allein biese reicht für sich keineswegs aus. Richt weil sie Tanzmusik ift, bebt sie die Ruße, sondern sie ist Tanzmusik, weil sie die Ruße hebt. Wer in der Oper ein wenig um sich blickt, wird bald bemerken, wie bei lebhaften, faglichen Melodien die Damen unwillfürlich mit dem Kopfe hin= und herschaukeln, nie wird man dies aber bei einem Abagio feben, sei es noch so ergreifend ober melodisch. Läßt sich

barans schließen, daß gewisse musitalische, namentlich rhythmische Verhältnisse auf motorische Nerven
wirken, andere nur auf Empfindungsnerven? Wann
ist das erstere, wann das letztere der Fall?\*) Erleidet das Solargeslecht, welches traditionell für
einen vorzugsweisen Sit des Empfindens gilt, bei
der Musit eine besondere Affektion? Erleiden sie
etwa die "sympathischen Nerven" — an denen,
wie Purkinze mir einst bemerkte, ihr Name das
Schönste ist —? Warum ein Klang schrillend,
widerwärtig, ein anderer rein und wohlsautend
erscheine, das wird auf akustischem Wege durch
die Gleichsvemigkeit und Ungleichsvemigkeit der

<sup>\*)</sup> Wenn Carus den Reiz zur Bewegung damit ertlärt, daß er den Hörnerd im kleinen Gehirn entspringen läßt, in dieses den Sitz des Willens verlegt und aus beiden die eigentümlichen Wirkungen der Gehörseindrücke auf Handlungen des Mutes n. a. ableitet, so ist das eine sehr unsichere Hypothese; denn nicht einmal die Abstammung des Gehörnerus aus dem kleinen Gehirn ist eine wissenschaftlich ausgemachte Thatsache.

Harle g (in R. Wagners Handwörterbuch der Physiologie, Artifel "Hören") vindiziert der bloßen Wahrnehmung des Rhhthmus, ohne allen Gehörseindruck, denselben Trieb zu Bewegungen wie der rhythmischen Musik.

aufeinander folgenden Luftstöße - warum mehrere zusammenklingende Tone konsonieren oder bisso= nieren, wird durch ihren ungeftörten, gleichmäßigen oder gestörten, ungleichmäßigen Abfluß erklärt.\*) Diese Erklärungen mehr ober minder einfacher Be= hörsempfindungen können aber bem Ufthetiker nicht genügen; er verlangt nach ber Erklärung bes Gefühls und fragt: wie kommt es, bag bie eine Reihe von wohlklingenden Tonen den Ginbruck der Trauer, eine zweite von gleichfalls wohlklingenden den Eindruck der Freude macht? Woher die entgegengesetzten, oft mit zwingender Rraft auftretenden Stimmungen, welche verschie= dene Afforde oder Instrumente von gleich reinem, wohlklingendem Ton dem Hörer unmittelbar ein= flößen?

Dies alles kann — soweit unser Wissen und Urteil reicht — die Physiologie nicht beantworten. Wie sollte sie auch? Weiß sie doch nicht, wie der Schmerz die Thräne erzeugt, wie die Freude das Lachen, — weiß sie doch nicht, was Schmerz und Freude sind! Hüte sich deshalb jeder, von einer

<sup>\*)</sup> Helmholz, Lehre von den Tonempfindungen. 2. Aufl. 1870. S. 319.

Sanslid. 9. Mufl.

Wissenschaft Aufschlüsse zu verlangen, die sie nicht geben kann.\*)

Freilich nuß ber Grund jedes durch Musik hervorgerusenen Gefühls vorerst in einer bestimmten Affektionsweise der Nerven durch einen Gehörseindruck liegen. Wie aber eine Reizung des Gehörnervs, die wir nicht einmal bis zu dessen Ursprungsstelle verfolgen können, als bestimmte Empfindungsqualität ins Bewußtsein fällt, wie der körperliche Eindruck zum Seelenzustand, die Empfindung endlich zum Gesihle wird, — das liegt jenseits der dunkeln Brücke die von keinem Forscher überschritten ward. Es sind tausend-

<sup>\*)</sup> Einer unserer geistvollsten Physiologen, Loge, sagt in seiner "medizinischen Psychologie" (S. 237): "Die Betrachtungen der Melodien Wirde zu dem Geständnis führen, daß wir garnichts über die Bedingungen vom Erregung in die andere eine physische Grundlage für die trastvollen ästhetischen Gesühle bietet, die der Abwechslung der Töne folgen." Verner über den Eindruck von Lust und Unlust, den selbst ein einsacher Zon auf das Gesühl ausüben kann (S. 236): "Es ist uns völlig unmöglich, gerade für diese Eindrück einsacher Emphindungen einen physiologischen Grund anzugeben, da uns die Richtung, in welcher sie die Rerventhätigkeit verändern, zu unbekannt ist, als daß wir aus ihr die Größe der Begünsstigung oder Störung, die sie erfährt, abzuleiten vermöchten."

fältige Umschreibungen des einen Urrätsels: vom Zusammenhang des Leibes mit der Seele. Diese Sphinz wird sich niemals vom Felsen stürzen.\*)

Was die Physiologie der Musikwissenschaft bietet, ist von höchster Wichtigkeit für unsere Erskenntnis der Gehörseindrücke als solcher; in dieser Beziehung kann durch sie noch mancher Fortschritt geschehen: in der musikalischen Hauptfrage wird dies kaum je der Fall sein.

Aus diesem Resultate ergiebt sich für die Üsthetik der Tonkunst die Betrachtung, daß diesjenigen Theoretiker, welche das Prinzip des Schönen in der Musik auf Gefühlswirkungen dauen, wissenschaftlich verloren sind, weil sie über das Wesen dieses Zusammenhanges nichts wissen können, also besten Falls nur darüber zu raten oder zu phantassieren vermögen. Bom Standpunkte des Gefühls wird eine künstlerische oder wissenschaftliche Bestimmung der Musik niemals ausgehen können. Mit der Schilderung der subjektiven Bewegungen,

<sup>\*)</sup> Eine neue wertvolle Bestätigung dieser Ansicht entshält Du Bois-Reimonds Rede auf der Naturforschersversammlung in Leipzig 1872: "Über die Grenzen des Naturerkennens."

welche den Kritifer bei Anhörung einer Symphonie überkommen, wird er beren Wert und Bebeutung nicht begründen, ebensowenig fann er von den Affekten ausgehend den Kunftjünger etwas lehren. Letteres ift wichtig. Denn ftunde der Rusammen= hang bestimmter Gefühle mit gewissen musikalischen Ausdrucksweisen so zuverlässig da, als man geneigt ift zu glauben, und als er bafteben müßte, um die ihm vindizierte Bedeutung zu behaupten, so wäre es ein Leichtes, den angehenden Komponisten bald zur Sohe ergreifenofter Runftwirfung zu leiten. Man wollte dies auch wirklich. Matthefon lehrt im dritten Rapitel seines "vollkommenen Ravell= meifters", wie Stolz, Demut und alle Leidenschaften zu komponieren feien, indem er g. B. fagt, die "Er= findungen zur Eifersucht muffen alle was Berdrießliches, Grimmiges und Klägliches haben". Ein anderer Meister bes vorigen Jahrhunderts, Beinchen, giebt in seinem "Generalbag" acht Bogen Notenbeispiele, wie die Musik "rasende, zankende, prächtige, ängstliche ober verliebte Em= pfindungen" ausdrücken solle.\*) Es fehlt nur noch,

<sup>\*)</sup> Köftlich find die Belehrungen des herrn geheimen Rats und Dottors der Philosophie v. Böcklin, welcher S. 34

daß derlei Vorschriften mit der Kochbuchsormel "Man nehme" anhüben, oder mit der medizinischen Signatur m. d. s. endigten. Es holt sich aus solchen Bestrebungen die schrreichste Überzeugung, wie spezielle Kunstregeln immer zugleich zu eng und zu weit sind.

Diese an sich bodenlosen Regeln für die musikalische Erweckung bestimmter Gefühle gehören aber um so weniger in die Üsthetik, als die erstrebte Wirkung keine rein ästhetische, sondern ein unausscheidbarer Anteil daran körperlich ist. Das ästhetische Rezept müßte lehren, wie der Tonkünstler das Schöne in der Musik erzeuge, nicht aber besiedige Affekte im Auditorium. Wie ganz ohnmächtig diese Regeln wirklich sind, das zeigt am schönsten die Erwägung, wie zaubermächtig sie sein müßten. Denn wäre die Gesühlswirkung jedes musikalischen Elements eine notwendige und

seiner "Fragmente zur höheren Musik" (1811) unter anderem sagt: "Angenommen, der Komponist wollte einen Beleidigsten darstellen, so muß in dieser Musik ganz ästhetische Bärme auf Bärme, Schlag auf Schlag, ein erhabener Gesang mit äußerster Lebhaftigkeit hervorspringen, die Mittelstimmen rasen und schaubervolle Stöße den erwartungsvollen Zusbörer schrecken."

erforschbare, so könnte man auf dem Gemüt des Hörers, wie auf einer Klaviatur spielen. Und falls man es vermöchte — würde die Aufgabe der Kunst dadurch gelöst? So nur lautet die berechstigte Frage und verneint sich von selbst. Musi=kalische Schönheit allein ist die wahre Krast des Tonkünstlers. Auf ihren Schultern schreitet er sicher durch die reißenden Wogen der Zeit, in denen das Gesühlsmoment ihm keinen Strohhalm bietet vor dem Ertrinken.

Man sieht, unsere beiden Fragen — nämlich, welches spezifische Moment die Gefühlswirkung durch Musik auszeichne, und ob dies Moment wesentlich ästhetischer Natur sei — erledigen sich durch die Erkenntnis ein und desselben Faktors: der intensiven Einwirkung auf das Nervensystem. Auf dieser beruht die eigentümliche Stärke und Unmittelbarkeit, mit welcher die Musik im Vergleich mit jeder andern nicht durch Töne wirkenden Kunst Affekte aufzuregen vermag.

Fe stärker aber eine Kunstwirkung körperlich überwältigend, also pathologisch auftritt, desto ge-ringer ist ihr ä st het i scher Anteil; ein Sat, der sich freilich nicht umkehren läßt. Es muß darum in

ber musikalischen Hervorgehoben werden, welches ein anderes Element hervorgehoben werden, welches das unvermischt Asthetische dieser Kunst repräsentiert und als Gegenbild zu der spezisisch musikalischen Gefühlserregung sich den allgemeinen Schönheitsebedingungen der übrigen Künste annähert. Dies ist die reine Anschauung. Ihre besondere Erscheinungssorm in der Tonkunst, sowie die vielsgestaltigen Verhältnisse, welche sie in der Wirklichkeit zum Gefühlsseben eingeht, wollen wir im solgenden Abschnitt betrachten.



## Das ästhetische Aufnehmen der Musik gegenüber dem pathologischen.

Lichts hat die wissenschaftliche Entwicklung der musikalischen Afthetik so empfindlich gehemmt als der übermäßige Wert, welchen man den Wirskungen der Musik auf die Gefühle beilegte. Je auffallender sich diese Wirkungen zeigten, desto höher pries man sie als Herolde musikalischer Schönheit. Wir haben im Gegenteil gesehen, daß gerade den überwältigendsten Eindrücken der Musik ein stärkster Anteil körperlicher Erregung von Seite des Hörers beigemischt ist. Von Seite der Musik liegt diese heftige Eindringsichkeit in das Nervensussen nicht sowohl in ihrem künstler ischen Moment, das ja aus dem Geiste kommt und an den Geist sich wendet, als vielmehr in ihrem

Material, bem die Natur jene unergründliche physiologische Wahlverwandtschaft eingeboren hat. Das Elementarische der Musik, der Klang und die Bewegung ist es, was die wehrlosen Gefühle so vieler Musiksreunde in Ketten schlägt, mit denen sie gar gerne klirren. Weit sei es von uns, die Rechte des Gefühls an die Musik verkürzen zu wollen. Allein dies Gefühl, welches sich thatsächlich mehr oder minder mit der reinen Ansichauung paart, kann nur dann als künstlerisch gelten, wenn es sich seiner ästhetischen Herkunst bleibt, d. h. der Freude an einem und zwar gerade diesem bestimmten Schönen.

Fehlt dies Bewußtsein, sehlt die freie Ansichaung des bestimmten Kunstschönen und fühlt das Gemüt sich nur von der Naturgewalt der Töne besangen, so kann die Kunst sich solchen Sindruck um so weniger zu Gute schreiben, je stärker er auftritt. Die Zahl derer, welche auf solche Art Musik hören oder eigentlich sühlen, ist sehr des deutend. Indem sie das Elementarische der Musik in passiver Empfänglichkeit auf sich wirken lassen, geraten sie in eine vage, nur durch den ganz allgemeinen Charakter des Tonstücks bestimmte

übersinnlich sinnliche Erregung. Ihr Verhalten gegen die Musik ist nicht anschauend, sondern pa= thologisch; ein stetes Dämmern, Fühlen, Schwär= men, ein Sangen und Bangen in klingendem Richts. Laffen wir an dem Gefühlsmusiker mehrere Tonftücke gleichen, etwa rauschend fröhlichen Charakters, porbeiziehen, so wird er in dem Banne desfelben Eindrucks verbleiben. Nur was biesen Stücken gleichartig ift, also die Bewegung des rauschend Fröhlichen, affimiliert sich seinem Fühlen, während das Besondere jeder Tondichtung, das fünstlerisch Individuelle, seiner Auffassung entschwindet. Gerade umgekehrt wird ber musikalische Zuhörer verfahren. Die eigentümliche fünstlerische Gestaltung einer Romposition, das, was fie unter einem Dupend ähnlich wirkender zum selbständigen Kunstwerk stem= velt, erfüllt sein Aufmerken so vorherrschend, daß er ihrem gleichen ober verschiedenen Gefühlsausdruck nur geringes Gewicht beilegt. Das isolierte Aufeines abstraften Gefühlsinhalts anftatt nehmen ber konfreten Runfterscheinung ift in solcher Ausbildung ber Musik ganz eigentümlich. Nur die Gewalt einer besonderen Beleuchtung erscheint ihr nicht selten analog, wenn sie manchen so ergreift,

daß er über die beleuchtete Landschaft selbst sich gar keine Rechenschaft zu geben vermag. Eine un= motivierte und darum desto eindringlichere Total-empfindung wird in Bausch und Bogen eingessaugt.\*)

Halbwach in ihren Fauteuil geschmiegt, lassen jene Enthusiasten von den Schwingungen der Töne sich tragen und schaukeln, statt sie scharfen Blickes zu betrachten. Wie das stark und stärker anschwillt, nachläßt, ausjauchzt oder auszittert, das versetz sie in einen undestimmten Empfindungszustand, den sie für rein geistig zu halten so unschuldig sind. Sie bilden das "dankbarste" Publikum und dassienige, welches geeignet ist, die Würde der Musik am sichersten zu diskreditieren. Das ästhetische Merkmal des geistig en Genusses geht ihrem Hören

<sup>\*)</sup> Der verliebte Herzog in Shakespeares "Twelfth night" ist eine poetische Personisikation solchen Musikhörens. Er sagt:

<sup>&</sup>quot;If music be the food of love, play on.

<sup>&</sup>quot;O, it came o'er my ear like the sweet south,

<sup>&</sup>quot;That breathes upon a bank of violets, "Stealing and giving odour."

Und fpater, im 2. Aft, ruft er:

<sup>&</sup>quot;Give me some music. - -

<sup>&</sup>quot;Me thought it did relieve my passion much" etc.

ab; eine feine Cigarre, ein pitanter Leckerbiffen, ein laues Bad leistet ihnen unbewußt, was eine Sym= phonie. Bom gedankenloß gemächlichen Dafiten ber einen bis zur tollen Verzückung der andern ift bas Prinzip basselbe: bie Luft am Elementarischen ber Musik. Die neue Zeit hat übrigens eine herrliche Entdeckung gebracht, welche für Hörer. die ohne alle Geistesbethätigung nur den Gefühls= niederschlag der Musik suchen, diese Kunst weit überbietet. Wir meinen in den Schwefeläther, das In der That zaubern uns diese Chloroform. Mittel einen, den ganzen Organismus füßtraumhaft durchbebenden Rausch — ohne die Gemeinheit des Weintrinkens, welches auch nicht ohne musikalische Wirfung ift.

Die Werke der Tonkunst reihen sich für solche Auffassung zu den Naturprodukten, deren Genuß uns entzücken, aber nicht zwingen kann zu denken, einem bewußt schaffenden Geiste nachzudenken. Der süße Atem eines Akazienbaumes läßt sich auch gesschlossenen Auges, träumend einsaugen. Hervorsbringungen menschlichen Geistes verwehren das durchaus, wenn sie nicht eben auf die Stuse sinnslicher Naturreize herabsinken sollen.

In keiner andern Kunft ist dies so hohen Grades möglich, wie in der Musik, deren sinnliche Seite einen geistlosen Genuß wenigstens zuläßt. Schon das Verrauschen derselben, während die Werke der übrigen Künste bleiben, gleicht in besbenklicher Weise dem Akt des Verzehrens.

Ein Bilb, eine Kirche, ein Drama lassen sich nicht schlürfen, eine Arie sehr wohl. Darum giebt auch der Genuß keiner andern Kunst sich zu solch accessorischem Dienst her. Die besten Kompositionen können als Taselmusik gespielt werden, und die Berdanung der Fasane erleichtern. Musik ist die zudringlichste und auch wieder die nachsichtigste Kunst. Die jämmerlichste Drehorgel, so sich vor unser Haus postiert, muß man hören, aber zu= hören braucht man selbst einer Mendelssohnschen Symphonie nicht.

Die gerügte Art bes Musikhörens ist übrigens nicht etwa identisch mit der in jeder Kunst vorfommenden Freude des naiven Publikums an dem bloß sinnlichen Teil derselben, während der ideale Gehalt nur von dem gebildeten Verständnis erkannt wird. Diese unkünstlerische Auffassung eines Musikstückes zieht nicht den eigentlich sinnlichen Teil, die

reiche Mannigfaltigfeit der Tonreihen an sich, son= bern beren abstrafte, als bloges Gefühl empfundene Dadurch wird die höchst eigentümliche Totalidee. Stellung erfichtlich, welche in ber Musik ber geiftige Gehalt zu den Rategorien der Form und bes Inhalts einnimmt. Man pflegt nämlich bag ein Tonftück durchwehende Gefühl als den Inhalt, die Idee, ben geiftigen Gehalt besfelben anzusehen; die fünstlerisch geschaffenen, bestimmten Tonfolgen hingegen als die bloße Form, das Bild, die finn-Einkleidung jenes Überfinnlichen. Mein gerade der "spezifisch=musikalische" Teil ist Schöpfung des fünftlerischen Beiftes, mit welchem der anschauende Geift sich verständnisvoll vereinigt. In diesen konkreten Tonbildungen liegt der geistige Gehalt der Romposition, nicht in dem vagen Totaleindruck eines abstrahierten Gefühls. Die dem Gefühl, als vermeintlichem Inhalt, gegenübergestellte bloke Form (das Tongebilde) ift gerade der wahre Inhalt der Musik, ist die Musik selbst; während das erzeugte Gefühl weder Inhalt noch Form heißen fann, sondern fattische Wirfung. Ebenso ift bas vermeintliche Materielle, Darstellende, gerade bas vom Beifte Gebildete, während bas angeblich

Dargestellte, die Gefühlswirkung, der Materie des Tons innewohnt und zur guten Hälfte physio= Logischen Gesegen folgt.

Aus den obigen Betrachtungen ergiebt sich leicht die richtige Wertschätzung für die sogenannten "moralischen Wirkungen" der Musik, die als glänzendes Seitenstück zu den vorher erwähnten "physischen" von älteren Autoren mit so viel Borliebe herausgestrichen werden. Da hierbei die Musik nicht im entserntesten als ein Schönes genossen, sondern als rohe Naturgewalt empfunden wird, die die zu besinnungslosem Handeln treibt, so stehen wir an dem geraden Widerspiel alles Üsthetischen. Uberdies liegt das Gemeinschaftliche dieser angeblich "moralischen" Wirkungen mit den anerkannt physischen zu Tage.

Der brängende Gläubiger, der durch die Töne seines Schuldners bewogen wird, ihm die ganze Summe zu schenken,\*) ist dazu nicht anders angetrieben als der Ruhende, den ein Walzermotiv plöglich zum Tanz begeistert. Der erstere wird

<sup>\*)</sup> Wird von dem neapolitanischen Sänger Palma und von anderen erzählt (Anecdotes on music, by A. Burgh, 1814).

mehr durch die geistigeren Elemente: Harmonie und Melodie, ber zweite burch ben sinnlicheren Rhythmus bewegt. Reiner von beiden handelt aber aus freier Selbstbestimmung, feiner über= wältigt durch geistige Überlegenheit oder ethische Schönheit, sondern infolge befördernder Nerven-Die Musik löst ihm die Füße oder das Berg, gerade so wie ber Wein die Bunge. Solche Siege predigen nur die Schwäche bes Befiegten. Ein Erleiden unmotivierter ziel= und ftoffloser Affekte durch eine Macht, die in keinem Rapport zu unserem Wollen und Denken fteht, ift bes Menschengeistes unwürdig. Wenn vollends Menschen in so hohem Grade von dem Elementarischen einer Runft sich hinreißen laffen, daß sie ihres freien Handelns nicht mehr mächtig find, so scheint uns dies weder ein Ruhm für die Runft, noch viel weniger für die Belben felbft.

Die Musik hat biese Bestimmung keineswegs, allein ihr intensives Gefühlsmoment macht es möglich, daß sie in solcher Tendenz genossen werde. Dies ist der Punkt, in welchem die ältesten Ansklagen gegen die Tonkunst ihre Wurzel haben; daß sie entnerve, verweichliche, erschlaffe.

Wo man Musik macht als ein Erregungs= mittel "unbestimmter Affekte", als Nahrung des "Fühlens" an sich, da wird jener Vorwurf nur zu wahr. Beethoven verlangte, die Musik solle dem Mann "Fener aus dem Geiste schlagen". Wohlgemerkt: "soll". Ob aber nicht selbst ein Fener, das durch Musik erzeugt und genährt wird, die willensstarke, denkkräftige Entwickelung des Mannes hemmend zurückhält?

Tedenfalls scheint uns diese Anklage des musiskalischen Einflusses würdiger als bessen übermäßige Lobpreisung. Sowie die physischen Wirkungen der Musik im geraden Verhältnis stehen zu der krankhaften Gereiztheit des ihnen entgegenkommens den Nervensystemis, so wächst der moralische Einfluß der Töne mit der Unkultur des Geistes und Charakters. Je kleiner der Widerhall der Bildung, desto gewaltiger das Dreinschlagen solcher Macht. Die stärkste Wirkung übt Musik bekanntslich auf Wilde.

Das schreckt unsere Musik-Sthiker nicht ab. Sie beginnen, gleichsam präludierend, am liebsten mit zahlreichen Beispielen, "wie sogar die Tiere" sich der Macht der Tonkunst beugen. Es ist wahr, Danslick. 9. Ann.

ber Ruf der Trompete erfüllt das Pferd mit Mut und Schlachtbegier, die Geige begeiftert den Bären zu Valletversuchen, die zarte Spinne und der plumpe Elefant bewegen sich horchend bei den ge-liebten Klängen. Ift es denn aber wirklich so ehren-voll, in solcher Gesellschaft Musikenthusiast zu sein?

Auf die Tierproduktionen folgen die mensch= lichen Kabinetstücke. Sie sind meist im Geschmack Alexanders des Großen, welcher durch das Flöten= spiel des Tim otheus zuerst wütend gemacht, hier= auf durch Gesang wieder befänftigt wurde. So ließ der minder bekannte Konia von Danemark Ericus bonus, um sich von der gepriesenen Gewalt ber Musik zu überzengen, einen berühmten Musikus spielen und zuvor alles Gewehr entfernen. Der Künftler versette durch die Wahl seiner Modulationen alle Gemüter zuerft in Traurigkeit, dann in Frohsinn. Letteren wußte er bis zur Raserei zu steigern. "Selbst ber König brach durch die Thur, griff zum Degen und brachte von den Um= stehenden vier ums Leben." (Albert Krantzius, Dan. lib. V., cap. 3.) Und das war noch der "gute Erich".

Wären solche "moralische Wirkungen" ber

Musik noch an der Tagesordnung, so käme man wahrscheinlich vor innerer Empörung gar nicht dazu, sich über die Hegenmacht vernünftig außzussprechen, welche in souveräner Exterritorialität den Menschengeist unbekümmert um dessen Gedanken und Entschlüsse bezwingt und verwirrt.

Die Betrachtung jedoch, daß die berühmtesten dieser musikalischen Trophäen dem grauen Alterstum angehören, macht wohl geneigt, der Sache einen historischen Standpunkt abzugewinnen.

Es leibet gar keinen Zweifel, daß die Musik bei den alten Bölkern eine weit unmittelbarere Wirkung äußerte als gegenwärtig; weil die Menscheheit eben in ihren primitiven Bildungsstusen dem Elementarischen viel verwandter und preisegegebener ist als später, wo Bewußtsein und Selbstebestimmung in ihr Necht treten. Dieser natürslichen Empfänglichkeit kam der eigentümliche Zustand der Musik im griechischen Altertum hilfreich entgegen. Sie war nicht Kunst in unserem Sinn. Klang und Rhythmus wirkten in sast vereinszelter Selbständigkeit und vertraten in dürstigem Bordrängen die Stelle der reichen, geisterfüllten Formen, welche die gegenwärtige Tonkunst bilden.

Alles, was von der Musik jener Zeiten bekannt ist, läßt mit Gewißheit auf ein bloß sinnliches, dasür aber in dieser Beschränkung verseinertes Wirken derselben schließen. Musik in der modernen, künstlerischen Bedeutung gab's nicht im klassischen Altertum, sonst hätte sie für die spätere Entwicklung ebensowenig verloren gehen können, als die klassische Dichtkunst, Plastik und Architektur verloren gegangen sind. Die Vorliebe der Griechen für ein gründliches Studium ihrer ins Subtisste zugespitzten Tonverhältnisse gehört als rein wissenschaftliche nicht hierher.

Der Mangel an Harmonie, die Befangenheit der Melodie in den engsten Grenzen rezitativischen Ausdrucks, endlich die Entwicklungsunfähigkeit des alten Tonsystems zu wahrhaft musikalischem Gestaltenreichtum machten eine absolute Bedeutung der Musik als Tonkunst im musikalischen Sinne unmöglich; sie ward auch fast niemals selbständig, sondern stets in Berbindung mit Poesie, Tanz und Mimik angewendet, mithin als eine Ergänzung der andern Künste. Musik hatte nur den Beruf, durch rhythmischen Pulsschlag und Berschiedenheit der Klangsarben zu beleben; endlich

als intensive Steigerung rezitierender Deflasmation Worte und Gefühle zu kommentieren. Die Tonkunst wirkte daher hauptsächlich nach ihrer sinnlich en und ihrer symbolischlich nach ihrer sinnlich en und ihrer symbolischlich nach ihrer sinnlich en und ihrer symbolischen Seite. Auf diese Faktoren hingedrängt, mußte sie dieselben durch solche Konzentration zu großer, ja raffinierter Wirksamkeit ausdilben. Die Zuspitzung des melodischen Waterials dis zur Anwendung der Wierteltöne und des "enharmonischen Tonsgeschlechts" hat die heutige Tonkunst ebensowenig mehr aufzuweisen, als den charakteristischen Sondersausdruck der Tonarten und ihr enges Anschmiegen an das gesprochene oder gesungene Wort.

Diese gesteigerten tonsichen Verhältnisse sans den für ihren engen Kreis überdies eine viel größere Empfänglichseit in den Hörern vor. Wie das griechische Ohr unendlich seinere Inters vallenunterschiede zu sassen fähig war, als es das unsere in der schwebenden Temperatur aufserzogene ist, so war auch das Gemüt jener Völker der wechselnden Umstimmung durch Musisk weit zusgänglicher und begehrlicher als wir, die an dem künstlerischen Vilden der Tonkunst ein kontemplatives Gesallen hegen, das deren elementarischen Einfluß paralysiert. So erscheint denn eine intenssiwere Wirkung der Musik im Altertum wohl besgreiflich.

Desgleichen ein bescheidener Teil der Sifto= rien, die uns von der spezifischen Wirkung der verschiedenen Tonarten bei den alten überliefert Sie gewinnen einen Erflärungsgrund in find. ber strengen Scheidung, mit welcher die einzelnen Tonarten zu bestimmten Zwecken gewählt und unvermischt erhalten wurden. Die dorische Tonart brauchten die Alten für ernste, namentlich religiöse Unlässe; mit der phrygischen feuerten sie die Beere an; die lydische bedeutete Trauer und Wehmut, und die äolische erklang, wo es in Liebe ober Wein luftig herging. Durch diese strenge, bewußte Trennung von vier Haupttonarten für eben so viele Alassen von Seelenzuständen, sowie durch ihre konsequente Verbindung mit nur zu dieser Tonart paffenden Gedichten mußten Dhr und Gemüt un= willfürlich eine entschiedene Tendenz gewinnen, beim Erklingen einer Musik gleich das ihrer Tonart entsprechende Gefühl zu reproduzieren. Auf der Grundlage diefer einseitigen Ausbildung war nun die Musik unentbehrliche, fügsame Begleiterin aller

Künste, war Mittel zu pädagogischen, politischen und anderen Zwecken, sie war alles, nur keine selbstständige Kunst. Wenn es bloß einiger phrygischen Klänge bedurste, um den Soldaten mutig gegen den Feind zu treiben, und die Treue der Strohwittwen durch dorische Lieder gesichert war, so mag der Untergang des griechischen Tonsystems von Feldsherren und Chegatten betrauert werden, — der Ästhetiker und der Komponist werden es sich nicht zurückwünsichen.

Wir setzen jenem pathologischen Ergriffenwerden das bewußte reine Anschauen eines Tonwerks entgegen. Diese kontemplative ist die einzig
künstlerische, wahre Form des Hörend; ihr gegenüber fällt der rohe Affekt des Wilden und der
schwärmende des Musik-Enthusiasten in Eine Klasse.
Dem Schönen entspricht ein Genießen, kein Erleiden, wie ja das Wort "Aunstgenuß" sinnig
ausdrückt. Die Gefühlvollen halten es freilich für
Ketzerei gegen die Allmacht der Musik, wenn
jemand von den Herzend-Revolutionen und -Krawallen Umgang nimmt, welche sie in jedem Tonstillt antressen und redlich mitmachen. Man ist
dann offendar "kalt", "gemütlos", "Verstandes-

natur". Immerhin. Ebel und bedeutend wirkt es, bem schaffenden Beist zu folgen, wie er zauberisch eine neue Welt von Elementen vor uns aufschließt, diese in alle benkbaren Beziehungen zu einander lockt, und so fortan aufbaut, niederreißt, hervor= bringt und vernichtet, den ganzen Reichtum eines Gebietes beherrschend, welches das Dhr zum fein= sten und ausgebildetsten Sinneswerkzeug abelt. Nicht eine angeblich geschilderte Leidenschaft reißt uns in Mitleidenschaft. Freudigen Geistes, in affektlosen, doch innig-hingebendem Genießen sehen wir das Kunstwerk an uns vorüberziehen und feiner erkennend, was Schelling fo schon "die erhabene Gleichgültigkeit bes Schönen" nennt.\*) Diefes Sich-Erfreuen mit wachem Geiste ist die würdigste, heilvollste und nicht die leichteste Art. Musik zu hören.

Der wichtigste Faktor in dem Seelenvorgang, welcher das Auffassen eines Tonwerks begleitet und zum Genusse macht, wird am häufigsten übersehen. Es ist die geistige Befriedigung, die der Hörer darin sindet, den Absichten des Komponisten

<sup>\*) &</sup>quot;Über das Verhältnis der bildenden Künste zur Natur."

fortwährend zu folgen und voranzueilen, sich in seinen Vermutungen hier bestätigt, dort angenehm getäuscht zu finden. Es versteht sich, daß dieses intellektuelle Sinüber= und Berüberftrömen, diefes fortwährende Geben und Empfangen, unbewußt und blitsichnell vor sich geht. Rur solche Musik wird vollen fünftlerischen Genuß bieten, welche dies geistige Nachfolgen, welches ganz eigentlich ein Nachdenken der Phantasie genannt werden fönnte, hervorruft und lohnt. Dhne geistige Thätig= feit giebt es überhaupt feinen afthetischen Genuß. Der Musik aber ift diese Form von Beiftes= thätigkeit darum vorzüglich eigen, weil ihre Werke nicht unverrückbar und mit Ginem Schlag bafteben, sondern sich succesiv am Hörer abspinnen, daher fie von diesem fein, ein beliebiges Verweilen und Unterbrechen zulaffendes Betrachten, fondern ein in schärffter Wachsamkeit unermüdliches Begleiten fordern. Diese Begleitung kann bei verwickelten Rompositionen sich bis zur geistigen Arbeit steigern. Wie viele einzelne Individuen, so können auch manche Nationen sich ihr nur sehr schwer unter= Die singende Alleinherrschaft der Ober= ziehen. stimme bei den Stalienern hat einen Sauptgrund

in der geistigen Bequemlichkeit dieses Volkes, welschem das ausdauernde Durchdringen unerreichbar ist, womit der Nordländer einem künstlichen Gewebe von harmonischen und kontrapunktischen Verschlingungen zu solgen liebt. Dafür wird Hörern, deren geistige Thätigkeit gering ist, der Genuß leichter, und solche Musikbolde können Massen von Musik verzehren, vor welchen der künstlerische Geist zurückbebt.

Das bei jedem Kunftgenuß notwendige geiftige Moment wird sich bei Zuhörern besselben Tonwerks in sehr verschiedener Abstusung thätig erweisen; es kann in sinnlichen und gefühlvollen Naturen auf ein Minimum sinken, in vorherrschend geistigen Persönlichkeiten das geradezu Entscheidende werden. Die wahre "rechte Mitte" muß sich, nach unserer Meinung, hier eher etwas nach rechts neigen. Zum Berauschtwerden braucht's nur der Schwäche, aber wirklich ästhetisches Hören ist eine Kunst.\*)

<sup>\*)</sup> B. Heinses schwärmerischebissolutem Temperament mußte es vollkommen entsprechen, von der bestimmten musikalischen Schönheit zu Gunsten des vagen Gefühlseindruckes abzuschen. Er geht (in der "Hildegard von Hohenthal") so

Das Gefühlsschwelgen ist meist Sache jener Hörer, welche für die künftlerische Auffassung des Musikalisch=Schönen keine Ausbildung bessitzen. Der Laie "fühlt" bei Musik am meisten, der gebildete Künstler am wenigsten. Je bedeutender

weit zu sagen: "Die wahre Musik... geht überall auf den Zweck los, den Sinn der Worte und der Empfindung in die Zuhörer zu übertragen, so leicht und angenehm, daß man sie (die Musik) nicht merkt. Solche Musik dauert ewig, sie ist gerade so natürlich, daß man sie nicht merkt, sondern nur der Sinn der Worte übergeht."

Ein afthetisches Aufnehmen der Musik findet aber acrade im Gegenteil da ftatt, wo man fie vollkommen "merkt". ihr aufmertt und jeder ihrer Schönheiten fich unmittelbar bewußt wird. Seinse, beffen genialen Naturalismus wir den Roll einer angemeffenen Bewunderung nicht verfagen. ist in voetischer, noch mehr in musikalischer Sinsicht sehr überschätt worden. Bei ber Armut an geiftreichen Schriften über Musik hat man sich gewöhnt, Beinse als einer bor= züglichen musikalischen Ästhetiker zu behandeln und zu eitieren. Konnte man dabei wirklich übersehen, wie nach einigen treffenden Aperque meift eine Flut von Plattheiten und offenbaren Arrtumern bereinfturgt, daß man über folche Unbildung geradezu erichrick? Überdies geht Sand in Sand mit technischer Untenntnis Beinfes ichiefes afthetisches Urteil, wie feine Analysen der Opern von Glud, Jomelli, Traëtta u. a. darthun, in welchen man auftatt fünft= lerijder Belehrung fast nur enthusiaftische Ausrufungen erhält.

nämlich das afthetische Moment im Hörer (ge= rade wie im Kunstwerk), desto mehr nivelliert es das bloß elementarische. Darum ist das ehrwürdige Axiom der Theoretiker: "Gine duftere Mufik erregt Gefühle der Trauer in uns. eine heitere erweckt Fröhlichkeit" — in dieser Ausdehnung nicht immer richtig. Wenn jedes hohle Requiem, jeder lär= mende Tranermarsch, jedes winselnde Adagio die Macht haben sollte, und traurig zu machen wer möchte dann länger so leben? Blickt eine Tondichtung uns an mit klaren Augen ber Schönheit, so erfreuen wir uns inniglich baran, und wenn fie alle Schmerzen bes Jahrhunderts zum Gegenstand hätte. Der lauteste Rubel aber eines Berdischen Finales oder einer Musardschen Quadrille hat uns nicht immer froh gemacht.

Der Laie und Gefühlsmensch fragt gerne, ob eine Musik lustig sei ober traurig — ber Musiker, ob sie gut sei ober schlecht. Dieser kurze Schlagsschatten weist beutlich, auf welch verschiedener Seite beide Parteien gegen die Sonne stehen.

Wenn wir sagten, daß unser ästhetisches Wohl= gefallen an einem Tonstück sich nach bessen künst= lerischem Wert richte, so hindert dies nicht, daß

ein einfacher Hornruf, ein Jobler im Gebirg uns mitunter zu größerem Entzücken anrufen kann, als die vortrefflichste Symphonie. In diesem Kall tritt aber die Musikin die Reihe des Natur= schönen. Nicht als diefes bestimmte Be= bilde in Tönen, sondern als diese bestimmte Art von Naturwirkung kommt uns das Gehörte entgegen und kann übereinstimmend mit dem landschaft= lichen Charafter der Umgebung und der persönlichen Stimmung jeden Runftgenuß an Macht hinter sich zurücklassen. Es giebt also ein Übergewicht an Eindruck, welches das Elementarische über das Artistische erreichen kann, allein die Asthetik, als Lehre vom Kunftschönen, hat die Musik lediglich von ihrer fünftlerisch en Seite aufzufassen, also auch nur jene ihrer Wirfungen anzuerkeunen, welche sie als menschliches Geistesprodukt, durch eine be= stimmte Gestaltung jener elementarischen Faktoren auf die reine Anschauung hervorbringt.

Die notwendigste Forderung einer äfthetischen Aufnahme der Musik ist aber, daß man ein Tonsstück um seiner selbst willen höre, welches es nun immer sei und mit welcher Auffassung immer. Sobald die Musik nur als Mittel angewandt

wird, eine gewisse Stimmung in uns zu sördern, accessorisch, dekorativ, da hört sie auf, als reine Kunst zu wirken. Das Elementarische der Musik wird unendlich oft mit der künstlerische der Schönheit derselben verwechselt, also ein Teil für das Ganze genommen und dadurch namenlose Verwirrung verursacht. Hundert Aussprüche, die über "die Tonkunst" gefällt werden, gelten nicht von dieser, sondern von der sinnlichen Wirkung ihres Materials.

Wenn Heinrich der Vierte bei Shakespeare (II. Teil. IV. 4.) sich sterbend Musik machen läßt, so geschieht es wahrlich nicht, um die vorgetragene Komposition anzuhören, sondern um träumend in deren gegenstandlosem Element sich zu wiegen. Ebensowenig werden Porzia und Bassanio (im "Kausmann von Benedig") gestimmt sein, während der verhängnisvollen Köstchenwahl der bestellten Musik Ausmerksamkeit zu schenken. I. Strauß hat reizende, ja geistreiche Musik in seinen bessern Walzern niedergesegt, — sie hört auf es zu sein, sodald man sediglich dabei im Takt tanzen will. In allen diesen Fällen ist es ganz gleichgültig, welche Musik gemacht wird, wenn sie nur den

verlangten Grundcharakter hat. Wo aber Gleichsgültigkeit gegen das Individuelle eintritt, da herrscht Klangwirkung, nicht Tonkunft. Nur derjenige, welcher nicht bloß die allgemeine Nachwirkung des Gefühls, sondern die unvergeßliche, bestimmte Anschaung eben dieses Tonstücks mit sich nimmt, hat es gehört und genossen. Iene erhebenden Eindrücke auf unser Gemüt und ihre hohe psychische, wie physiologische Bedeutung dürsen nicht hindern, daß die Kritik überall unterscheide, was dei einer vorhandenen Wirkung künstlerisch, was elementarisch sei. Eine ästhetische Anschauung hat Musik nicht sowohl als Ursache, denn als Wirkung auszusassen, nicht als Produkt.

Ebenso häufig als die elementarische Wirkung der Musik wird deren maßhaltendes, Ruhe und Be-wegung, Dissonaz und Konkordanz vermittelndes, allgemein harmonisches Wesen mit der Tonkunst selbst verwechselt. Bei dem gegenwärtigen Stand der Tonkunst und Philosophie dürsen wir uns im Interesse beider die altgriechische Ausdehnung des Begriff "Musik" auf alle Wissenschaft und Kunst, sowie auf die Vildung sämtlicher Seelensträfte nicht gestatten. Die berühmte Apologie der

Tonkunst im "Kansmann von Benedig" (V. 1.)\*) beruht auf solcher Berwechselung der Tonkunst selbst mit dem sie beherrschenden Geist des Wohlsklangs, der Übereinstimmung, des Maßes. Man könnte in ähnlichen Stellen ohne viel Ünderung statt "Musit" auch "Poesie", "Kunst", ja "Schönsheit" überhaupt sehen. Daß aus der Reihe der Künste gerade die Musit hervorgeholt zu werden pslegt, verdankt sie der zweidentigen Macht ihrer Popularität. Gleich die weiteren Verse der ansgesührten Rede bezeugen dies, wo die zähmende Wirkung der Töne auf Bestien sehr gerühmt wird, die Musit also wieder einmal als Tierbändiger erscheint.

Die lehrreichsten Beispiele bieten Bettinas, "musikalische Explosionen", wie Goethe ihre Briefe über Musik galant bezeichnete. Als der wahrhafte Prototyp aller vagen Schwärmerei über Musik, zeigt Bettina, wie ungebührlich man den Begriff dieser Kunft ausdehnen kann, um sich bequem darin zu tummeln. Mit der Prätension, von der

<sup>\*) &</sup>quot;The man that has no music in himself,
Nor is not moved with concord of sweet sounds,
Is fit for treasons, stratagems and spoils;" etc.

Musik selbst zu sprechen, redet sie stets von der bunklen Einwirkung, welche diese auf ihr Bemüt übt, und beren üppige Traumseligkeit sie absichtlich von jedem forschenden Denken absperrt. In einer Romposition sieht sie immer ein unerforschliches Naturerzeugnis, nicht ein menschliches Runstwerk, und begreift daher Musik nie anders, als rein phänomenologisch. "Musik", "musikalisch" nennt Bettina unzählige Erscheinungen, die lediglich ein oder das andere Element der Tonkunft: Wohlflang, Rhythmus, Gefühlserregung mit ihr gemein haben. Auf diese Faktoren kommt es aber gar nicht an, sondern auf die spezifische Art, wie fie in fünftlerischer Geftaltung als Tonkunft ericheinen. Es verfteht sich von selbst, daß die musiktrunkene Dame in Goethe, ja in Christus große Musiker sieht, obwohl von letterem niemand weiß, daß er einer, von ersterem jedermann, daß er feiner gewesen.

Das Recht hiftorischer Bildungen und poetischer Freiheit halten wir in Ehren. Wir begreisen, warum Aristophanes in den "Wespen" einen seingebildeten Geist "den Weisen und Musikalischen" (σοφὸν καὶ μουσικόν) nennt, und finden den Auspanslic. 9. Aus. bruck Graf Reinhardts sinnig, Dehlenschläger habe "musikalische Augen". Wissenschaftliche Bestrachtungen jedoch dürsen der Musik nie einen andern Begriff beilegen oder voraussehen, als den ästhetischen, wenn nicht alle Hoffnung zur einstigen Feststellung dieser zitternden Wissenschaft aufgegeben werden soll.



## VI.

## Die Beziehungen der Conkunst zur Natur.

Das Berhältnis zur Natur ist für jedes Ding das Erste, das Ehrwürdigste und das Einsstußeichste. Wer auch nur flüchtig an den Puls der Zeit gefühlt, der weiß, wie die Herrschaft dieser Erfenntnis in mächtigem Anwachsen begriffen ist. Durch die moderne Forschung geht ein so starker Zug nach der Naturseite aller Erscheinungen, daß selbst die abstraktesten Untersuchungen merklich gegen die Methode der Naturwissenschaften gravitieren. Auch die Üsthetik, will sie kein bloßes Scheinsleben sühren, muß die knorrige Wurzel kennen, wie die zarte Faser, an welcher jede einzelne Kunst mit dem Naturgrunde zusammenhängt. Und gerade für die musikalische Üsthetik erschließt das Verhältnis der Tonkunst zur Natur die wichtigsten

Folgerungen. Die Stellung ihrer schwierigsten Materien, die Lösung ihrer kontroversesten Fragen hängt von der richtigen Würdigung dieses Zussammenhanges ab.

Die Künfte, — vorerst als empfangend, noch nicht als rückwirkend betrachtet — stehen zu der umgebenden Natur in einer doppelten Beziehung. Erstens durch das rohe, körperliche Material, aus welchem sie schaffen, dann durch den schönen Inhalt, den sie für künstlerische Behandlung vorsinden. In beiden Punkten verhält sich die Natur zu den Künsten als mütterliche Spenderin der ersten und wichtigsten Mitgist. Es gilt den Bersuch, diese Ausstatung im Interesse der musikalischen Afthetik rasch zu besichtigen und zu prüsen, was die versnünstig und darum ungleich schenkende Natur sür die Tonkunst gethan hat.

Untersucht man, inwiefern die Natur Stoff für die Musik biete, so ergiebt sich, daß sie dies nur in dem Sinn des rohen Materials thut, welches der Wensch zum Tönen zwingt. Das stumme Erz der Berge, das Holz des Waldes, der Tiere Fell und Gedärm sind alles, was wir vorsinden, um den eigentlichen Baustoff für die

Musik, den reinen Ton zu bereiten. Wir erhalten also vorerst nur Material zum Material, dies letzetere ist der reine, nach Höhe und Tiefe bestimmte, d. i. meßbare Ton. Er ist erste und unumgängeliche Bedingung jeder Musik. Diese gestaltet ihn zu Melodie und Harmonie, den zwei Hauptfaktoren der Tonkunst. Beide sinden sich in der Natur nicht vor, sie sind Schöpfungen des Menschengeistes.

Das geordnete Nacheinanderfolgen meßbarer Töne, welches wir Melodie nennen, vernehmen wir in der Natur auch nicht in den dürftigsten Anfängen; ihre successiven Schallerscheinungen entsbehren der verständlichen Proportion und entziehen sich der Reduktion auf unsere Skala. Die Melodie aber ist "der springende Punkt", das Leben, die erste Kunstgestalt des Tonreichs, an sie ist jede weitere Bestimmtheit, alle Erfassung des Inhalts geknüpft.

Ebensowenig wie Melobie kennt die Natur, diese großartige Harmonie aller Erscheinungen, Harmonie im musikalischen Sinn, als Zusammensklingen bestimmter Töne. Hat jemand in der Natur einen Dreiklang gehört, einen Sexts oder Septimsakford? Wie die Melodie, so war auch (nur in

viel langsamerem Fortschreiten) die Harmonie ein Erzeugnis menschlichen Geistes.

Die Briechen kannten feine Harmonie, sondern sangen in der Oftave ober im Einflang, wie noch heutzutage jene asiatischen Völkerschaften, bei welchen überhaupt Gesang angetroffen wird. Der Ge= brauch der Diffonanzen (wozu auch Terz und Sext gehörten) begann allmählich vom 12. Jahr= hundert an, und bis ins 15. beschränkte man sich bei Ausweichungen auf die Oktave. Jedes der Intervalle, die jest unsere Harmonie dienstbar find, mußte einzeln gewonnen werben, und oft reichte ein Jahrhundert nicht hin für solch kleine Errungenschaft. Das funftgebildetfte Bolf des Alter= tums, sowie die gelehrteften Tonfeper des früheren Mittelalters konnten nicht, was unsere Hirtinnen auf der entlegensten Alp: in Terzen fingen. Durch die Harmonie aber ist der Tonkunst nicht etwa ein neues Licht aufgegangen, sondern es ift zum erstenmal Tag geworden. "Die ganze Tonschöpfung wurde von dieser Zeit an erst ausgeboren." (Nägeli.)

Harmonie und Melodie fehlen also in der Natur. Nur ein brittes Clement in der Musik, basjenige, von dem die beiden erften getragen werden, eristiert schon vor und außer dem Men= schen: ber Rhythmus. Im Galopp des Pferdes, dem Klappern der Mühle, dem Gesang der Amsel und Wachtel äußert sich eine Einheit, zu welcher aufeinanderfolgende Zeitteilchen sich zusammenfassen und ein anschauliches Ganze bilben. Nicht alle, aber viele Lautäußerungen der Natur sind rhythmisch. Und zwar herrscht in ihr bas Gesetz bes zwei= teiligen Rhythmus, als Hebung und Senkung, Anlauf und Auslauf. Was diesen Naturrhythmus von der menschlichen Musik trennt, muß alsbald auffallen. In der Musik giebt es nämlich keinen isolierten Rhythmus als solchen, sondern nur Melodie und Harmonie, welche rhythmisch sich äußert. In der Natur dagegen trägt der Rhythmus weber Melodie noch Harmonie, sondern nur unmeßbare Luftschwingungen. Der Rhythmus, das einzige musikalische Urelement in der Natur, ist auch das erste, so im Menschen erwacht, im Kinde, im Wilben am früheften sich entwickelt. Wenn die Gublee= Insulaner mit Metallstücken und Holzstäben rhyth= misch klappern und dazu ein unfagliches Geheul ausstoßen, so ift bas natürliche Musik, benn es ist eben keine Musik. Was wir aber einen Tiroler Bauer singen hören, zu welchem anscheinend keine Spur von Kunst gedrungen, ist durchaus künst = liche Musik. Der Mann meint freilich, er singe wie ihm der Schnabel gewachsen ist: aber damit dies möglich wurde, mußte die Saat von Jahr=hunderten wachsen.

Wir hätten somit die notwendigen Elemen= tarbestandteile unserer Musik betrachtet und ge= funden, daß der Mensch von der ihn umgebenden Natur nicht musizieren lernte. In welcher Art und Folge sich unser heutiges Tonsnstem ausgebildet hat, lehrt die Geschichte der Tonkunft. Wir haben diese Nachweisung vorauszuseten und nur ihr Er= gebnis festzuhalten, daß Melodie und Harmonie, daß unsere Intervallenverhältnisse und Tonleiter, die Teilung von Dur und Moll nach der verschiedenen Stellung des Halbtons, endlich die schwebende Temperatur, ohne welche unsere (euro= päisch=abendländische) Musik unmöglich wäre, lang= fam und allmählich entstandene Schöpfungen bes menschlichen Geiftes find. Die Natur hat dem Menschen nur die Organe und die Luft zum Singen mitgegeben, bazu die Fähigkeit, sich auf Brundlage

der einfachsten Verhältnisse nach und nach ein Toninstem zu bilben. Nur diese einfachsten Verhält= nisse (Dreiklang, harmonische Progression) werden als unwandelbare Grundpfeiler jedem fünftigen Weiterbau bleiben. — Man hüte sich vor der Berwechselung, als ob die se gegenwärtige) Ton = inftem felbft notwendig in ber Natur lage. Die Erfahrung, daß selbst Naturalisten heutzutage mit den musikalischen Verhältnissen unbewußt und leicht hantieren wie mit angeborenen Kräften, die sich von selbst verstehen, stempelt die herrschenden Tongesetze keineswegs zu Naturgesetzen; es ift dies bereits Folge der unendlich verbreiteten musikalischen Rultur. Sand bemerkt gang richtig, daß darum auch unsere Kinder in der Wiege schon besser fingen als erwachsene Wilbe. "Läge die Tonfolge der Musik in der Natur fertig vor, so fänge auch jeder Mensch immer rein." \*)

<sup>\*)</sup> Hand, Afth. d. T. I. 50. Ebendaselbst wird passend angesuhrt, daß die Gälen in Schottland mit den indischen Bölkerstämmen den Mangel der Quart und Septime teilen, die Folge ihrer Töne also odegac sautet. Bei den förperslich sehr ausgebildeten Patagoniern im südlichen Amerika sindet sich keine Spur von Musit oder Gesang. — Sehr gründlich und im Resultat ganz übereinstimmend mit dem

Wenn man unser Tonspstem ein "künftliches" nennt, so gebraucht man dies Wort nicht in dem raffinierten Sinn einer willkürlichen konventionellen Erfindung. Es bezeichnet bloß ein Gewordenes im Gegensatzum Erschaffenen.

Dies übersieht Hauptmann, wenn er ben Begriff eines fünstlichen Tonspstems einen "durch= aus nichtigen" nennt, "indem die Musiker eben= sowenig haben Intervalle bestimmen und ein Tonspstem ersinden können, als die Sprachgelehrten die Worte der Sprache und die Sprachfügung ersunden haben".\*) Gerade die Sprache ist in demselben Sinne wie die Musik ein künstliches Erzeugnis, indem beide nicht in der äußeren Natur vorgebildet liegen, sondern allmählich ge= worden sind und erlernt werden müssen. Nicht die Sprachgelehrten, aber die Nationen bilden sich ihre Sprache nach ihrem Charakter und ändern sie vervollkommnend immersort. So haben auch

Obigen ist die Entwicklung unseres Tonspstems neuerdings von Helmholt ("Lehre von den Tonempfindungen") dars gelegt worden.

<sup>\*)</sup> M. Hauptmann, Die Natur ber Harmonit und Metrik. 1853. S. 7.

die "Tongelehrten" unsere Musik nicht "errichtet". fondern lediglich das fixiert und begründet, was ber allgemeine, musikalisch befähigte Beist mit Bernünftigkeit, aber nicht mit Notwendigkeit unbewußt ersonnen hatte.\*) Aus diesem Prozeß ergiebt sich, daß auch unser Tonsustem im Beitverlauf neue Bereicherungen und Veränderungen erfahren wird. Doch sind innerhalb der gegen= wärtigen Gesetze noch so vielfache und große Evolutionen möglich, daß eine Anderung im Wesen bes Systems fehr fernliegend erscheinen bürfte. Bestände 3. B. die Bereicherung in der "Emanizivation der Vierteltöne", wovon eine moberne Schriftstellerin schon Andentungen bei Chopin finden will.\*\*) so würde Theorie, Kompositions= lehre und Afthetik der Musik eine total andere. Der musikalische Theoretiker kann daher gegenwärtig den Ausblick auf diese Bukunft noch kaum

<sup>\*)</sup> Unsere Ansicht stimmt mit den Forschungen Jacob Grimms, welcher u. a. andeutet: "Wer nun die Überzeugung gewonnen hat, daß die Sprache freie Menschenersindung war, wird auch nicht zweiseln über die Quelle der Poesie und Tonkunst." (Ursprung der Sprache. 1852.)

<sup>\*\*)</sup> Johanna Kinkel, Acht Briefe über Klavierunterricht. 1852, Cotta.

anders frei lassen, als durch die einfache An= erkennung ihrer Möglichkeit.

Unserem Ausspruch, es gebe feine Musik in ber Natur, wird man ben Reichtum mannigfaltiger Stimmen einwenden, welche die Natur fo munder= bar beleben. Sollte das Riefeln des Baches, das Matichen der Meereswellen, der Donner Lawinen, das Stürmen der Windsbraut nicht Anlag und Vorbild der menschlichen Musik ge= wesen sein? Satten all' die lispelnden, pfeifenden, schmetternden Laute mit unserem Musikwesen nichts Wir müssen in der That mit Nein zu schaffen? antworten. Alle diese Außerungen der Natur find ledialich Schall und Rlang, d. h. in ungleichen Zeitteilen aufeinander folgende Luftschwin= gungen. Höchft selten und dann nur isoliert bringt die Natur einen Ton hervor, d. i. einen Klang von bestimmter, megbarer Sohe und Tiefe. Tone Die Grundbedingungen aller Miufif. sind aber Mögen diese Klangäußerungen der Musik noch so mächtig ober reizend das Gemüt anregen, sie find feine Stufe zur menschlichen Musik, sondern ledig= lich elementarische Andeutungen einer solchen, welche allerdings später für die ausgebildete menschliche Musik oft fehr fräftige Anregungen bieten. Selbst die reinste Erscheinung des natürlichen Tonlebens, ber Vogelgesang, steht zur menschlichen Musik in feinem Bezug, da er unserer Stala nicht angepaßt werden fann. Auch das Phänomen der Naturharmonie — jedenfalls die einzige und unumstöß= liche Naturarundlage, auf welcher die Hauptverhält= nisse unserer Musik beruhen — ist auf seine richtige Bedeutung zurückzuführen. Die harmonische Progression erzeugt sich auf der gleichbesaiten Wols= harfe von felbst, gründet also auf einem Natur= geset, allein das Phänomen selbst hört man nirgend von der Natur unmittelbar erzeugt. So= bald nicht auf einem musikalischen Instrument ein bestimmter, megbarer Grundton angeschlagen wird, erscheinen auch feine sympathischen Rebentone, feine harmonische Progression. Der Mensch muß also fragen, damit die Natur Antwort gebe. Die Er= scheinung des Echo erklärt sich noch einfacher. ift merkwürdig, wie felbst tüchtige Schriftsteller sich von dem Gedanken einer eigentlichen "Musik" in der Natur nicht losmachen können. Selbst hand, von bem wir absichtlich früher Beispiele zitierten, welche seine richtige Einsicht in das inkommensurable, funftunfähige Wefen ber natürlichen Schallerscheinungen barthun, bringt ein eigenes Rapitel "von ber Musik ber Natur", beren Schallerscheinungen "gewissermaßen" auch Musik genannt werden muffen. Ebenso Krüger.\*) Wo es sich aber um Prinzipienfragen handelt, da giebt es fein "ge= wiffermaßen"; was wir in ber Natur vernehmen, ift entweder Musik, ober es ift keine Musik. Das entscheidende Moment kann nur in die Deßbarfeit bes Tons gelegt werben. Sand legt ben Nachbruck überall auf die "geistige Beseelung", "ben Ausdruck inneren Lebens, innerer Empfin= bung", "die Rraft der Selbstthätigkeit, wodurch unmittelbar ein Inneres zur Aussprache gelangt". Nach diesem Bringip mußte ber Bogelgesang Musik genannt werden, die mechanische Spieluhr hingegen nicht; während gerade das Entgegen= gesetzte wahr ist.

Die "Musit" ber Natur und die Tonkunst bes Menschen sind zwei verschiedene Gebiete. Der Übergang von der ersten zur zweiten geht durch die Mathematik. Ein wichtiger, folgen=

<sup>\*)</sup> Beiträge für Leben und Biffenschaft der Tonkunft, S. 149 ff.

reicher Sat. Freilich darf man ihn nicht so benken, als hätte der Mensch seine Töne durch absichtlich angestellte Berechnungen geordnet; es geschah dies vielmehr durch unbewußte Unwendung ursprünglicher Größens und Verhältnisvorstellungen durch ein verborgenes Messen und Zählen, dessen Gesemäßigkeit erst später die Wissenschaft konstatierte.

Daburch, daß in der Musik alles kommensurabel sein muß, in den Natursauten aber nichts kommensurabel ist, stehen diese beiden Schallreiche saft unvermittelt nebeneinander. Die Natur giebt uns nicht das künstlerische Material eines fertigen, vorgebildeten Tonsustems, sondern nur den rohen Stoff der Körper, die wir der Musik dienstbar machen. Nicht die Stimmen der Tiere, sondern ihre Gedärme sind uns wichtig, und das Tier, dem die Musik am meisten verdankt, ist nicht die Nachtigall, sondern das Schaf.

Nach dieser Untersuchung, welche für das Verhältnis des Musikalisch=Schönen nur ein Unterbau, aber ein notwendiger war, heben wir uns eine Stuse höher, auf ästhetisches Gebiet.

Der meßbare Ton und das geordnete Tonsustem

find erst, womit der Komponist schafft, nicht was er schafft. Wie Holz und Erz nur "Stoff" waren für den Ton, so ist der Ton nur "Stoff" (Material) für die Musik. Es giebt noch eine dritte und höhere Bedentung von "Stoff": Stoff im Sinne des behandelten Gegenstandes, der dargestellten Idee, des Sujets. Woher nimmt der Komponist diesen Stoff? Woher erwächst einer bestimmten Tondichtung der Inhalt, der Gegenstand, welcher sie als Individuum hinstellt und von andern unterscheidet?

Die Poesie, die Malerei, die Skulptur haben ihren unerschöpflichen Quell von Stoffen in der uns umgebenden Natur. Der Künstler findet sich durch irgend ein Naturschönes angeregt, es wird ihm Stoff zu eigner Hervorbringung.

In den bilbenden Künsten ist das Borsschaffen der Natur am auffallendsten. Der Maler könnte keinen Baum, keine Blume zeichnen, wenn sie nicht schon in der äußeren Natur vorgebildet wären; der Bildhauer keine Statue, ohne die wirkliche Menschengestalt zu kennen und zum Muster zu nehmen. Dasselbe gilt von erfundenen Stoffen. Sie können nie im strengen Sinn "erfunden" sein.

Besteht nicht die "ideale" Landschaft aus Kelsen, Bäumen, Baffer und Wolfenzügen, lauter Dingen, die in der Natur vorgebildet find? Der Maler fann nichts malen, was er nicht gesehen und genau beobachtet hat. Gleichviel ob er eine Land= schaft malt oder ein Genrebild, ein Hiftorien= gemälde erfindet. Wenn uns Reitgenoffen einen "Buß", "Luther", "Egmont" malen, so haben fie ihren Gegenstand nie wirklich gesehen, aber für jeden Bestandteil desselben muffen sie das Borbild genau der Natur entnommen haben. Der Maler muß nicht die sen Mann, aber er muß viele Männer gesehen haben, wie sie sich bewegen, stehen, gehen, beleuchtet werden, Schatten werfen; der gröbste Vorwurf wäre gewiß die Unmöglichkeit oder Natur= widrigkeit seiner Figuren.

Dasselbe gilt von der Dichtkunst, welche ein noch weit größeres Feld naturschöner Vorbilder hat. Die Menschen und ihre Handlungen, Gefühle, Schicksale, wie sie uns durch eigene Wahrnehmungen oder durch Tradition — denn auch diese gehört zu dem Vorgesundenen, dem Dichter Dargebotenen — gebracht werden, sind Stoff für das Gedicht, die Tragödie, den Roman. Der Dichter kann keinen vanslich. 9. Aus.

Sonnenaufgang, kein Schneefeld beschreiben, keinen Gefühlszustand schildern, keinen Bauer, Soldaten, Geizigen, Berliebten auf die Bühne bringen, wenn er nicht die Vorbilder dazu in der Natur gesehen und studiert oder durch richtige Traditionen so in seiner Phantasie belebt hat, daß sie die unmittels bare Anschauung ersehen.

Stellen wir nun diesen Künften die Musik entgegen, so erkennen wir, daß sie ein Vorbild, einen Stoff für ihre Werke nirgend vorfindet.

Es giebt kein Naturschönes für die Musik.

Diesen Unterschied zwischen ber Musik und ben übrigen Künften (nur die Baukunst findet gleichfalls kein Vorbild in der Natur) ist tiefgehend und folgenschwer.

Das Schaffen bes Malers, bes Dichters ist ein stetes (inneres ober wirkliches) Nachzeichnen, Nachsormen, — etwas nachzumusizieren giebt es in ber Natur nicht. Die Natur kennt keine Sonate, keine Duverture, kein Kondo. Wohl aber Landschaften, Genrebilber, Ihnllen, Tranerspiele. Der aristotelische Satz von der Naturnachahmung in der Kunst, welcher noch bei den Philosophen

des vorigen Jahrhunderts gang und gabe war, ist längst berichtigt und bedarf, bis zum Überdruß abgedroschen, hier keiner weiteren Erörterung. Nicht stlavisch nachbilden soll die Kunft die Natur, fie hat fie um zu bilden. Der Ausdruck zeigt schon, daß vor der Runft etwas da sein mußte, was umgebildet wird. Dies ift eben das von der dargebotene Borbild, das Naturschöne. Natur Der Maler findet sich von einer reizenden Land= schaft, einer Gruppe, einem Gebicht, der Dichter von einer historischen Begebenheit, einem Erlebnis, fünstlichen Darstellung des Vorgefundenen veraulaßt. Bei welcher Naturbetrachtung könnte aber der Tonsetzer jemals ausrufen: das ift ein prächtiges Borbild für eine Duverture, eine Sym= phonie! Der Romponist kann gar nichts um bil ben, er muß alles neu erschaffen. Was ber Maler, der Dichter in Betrachtung des Naturschönen fin= bet, das muß der Komponist durch Concentration seines Junern herausarbeiten. Er muß der guten Stunde warten, wo es in ihm aufängt zu singen und zu klingen: da wird er sich versenken und aus sich heraus etwas schaffen, was in ber Natur nicht seinesgleichen hat und baher auch, ungleich den andern Künften, geradezu nicht von dieser Welt ist.

Es unterliegt keineswegs eine parteiische Begriffsbestimmung, wenn wir zu dem "Naturschönen" für den Maler und Dichter den Menschen hinzurechneten, für den Mussiker hingegen den kunstwoll aus der Menschenbrust quellenden Gesang verschwiegen. Der singende Hirt ist nicht Objekt, sondern schon Subjekt der Kunst. Besteht sein Lied aus meßbaren, geordneten, wenn noch so einsachen Tonsolgen, so ist's ein Produkt des Menschengeistes, ob es nun ein Hirtenjunge ersunden hat oder Beethoven.

Wenn baher ein Komponist wirkliche Nationals melodien benützt, so ist dies kein Naturschönes, denn man muß dis zu einem zurückgehen, der sie erstunden hat, — woher hatte sie dieser? Fand er ein Vorbild dasür in der Natur? Dies ist die berechtigte Frage. Die Antwort kann nur versneinend lauten. Der Volksgesang ist kein Vorgessundenes, kein Naturschönes, sondern die erste Stufe wirklicher Kunst, naive Kunst. Er ist für die Tonkunst ebensowenig ein von der Natur erzeugtes Vorbild, wie die mit Kohle an Wachtstuben und

Schuttböben geschmierten Blumen und Solbaten natürliche Vorbilder für die Malerei sind. Beides ift menschliches Kunstprodukt. Für die Kohlenfiguren lassen die Vorbilder in der Natur sich nachweisen, für den Volksgesang nicht; man kann nicht hinter ihn zurückgehen.

Bu einer sehr gangbaren Verwirrung gelangt man, wenn man ben Begriff bes "Stoffs" für die Musik in einem angewandten, höheren Sinne nimmt und darauf hinweift, daß Beethoven wirklich eine Duverture zu Egmont, - ober damit das Wört= chen "zu" nicht an bramatische Zwecke mahne, eine Musik "Egmont" geschrieben hat, Berlioz einen "König Lear", Mendelssohn eine "Melufina". Haben biese Erzählungen, fragt man, dem Tondichter nicht ebenso den Stoff geliefert wie dem Reineswegs. Dem Dichter sind diese Dichter? Gestalten wirkliches Vorbild, das er umbildet, dem Komponisten bieten fie bloß Unregung, und zwar poetische Anregung. Das Naturschöne für ben Tondichter mußte ein Borbares fein, wie es für ben Maler ein Sichtbares, für ben Bilbhauer ein Greifbares ift. Nicht die Geftalt Egmonts, nicht seine Thaten, Erlebnisse, Gefinnungen sind Inhalt

ber Beethovenichen Duverture, wie dies im Bilde "Egmont", im Drama "Egmont" ber Fall ift. Der Inhalt der Duverture sind Tonreihen, welche der Komponist vollkommen frei nach musi= falischen Dentseten aus sich erschuf. Sie sind für die ästhetische Betrachtung gang unabhängig und selbständig von der Vorstellung "Camont". mit welcher sie lediglich die poetische Phantasie des Tonsetzers in Zusammenhang gebracht hat, sei es, daß diese Vorstellung auf eine unerforschliche Weise den Reim zur Erfindung jener Tonreihen gelegt hat, sei es, daß er diese nachträglich seinem Vorwurf entsprechend fand. Dieser Zusammen= hang ift so lose und willfürlich, das niemals ein Hörer des Musikstückes auf dessen angeblichen Gegenstand verfallen würde, wenn nicht der Antor burch die ausdrückliche Benennung unserer Phantafie im vorhinein die bestimmte Richtung oftronierte. Berliog' buftere Duverture hängt an und für fich mit der Vorstellung "König Lear" ebensowenig zusammen, als ein Strauficher Walzer. Man kann das nicht scharf genug aussprechen, da hierüber die irrigften Ansichten allgemein sind. Erst mit dem Augenblick erscheint der Straufsche Walzer der Borstellung "König Lear" widerssprechend, die Berliozsche Duverture hingegen entsprechend, wo wir diese Musiken mit jener Borstellung vergleichen. Allein eben zu dieser Bersgleichung existiert kein innerer Anlaß, sondern nur eine ausdrückliche Kötigung vom Autor. Durch eine bestimmte Überschrift werden wir zur Bersgleichung des Musikstückes mit einem außer ihm stehenden Objekt genötigt, wir müssen es mit einem bestimmten Maßstab messen, welcher nicht der mussikalische ist.

Man darf dann vielleicht sagen, Beethovens Duverture "Prometheus" sei zu wenig großartig für diesen Borwurf. Allein nirgend kann man ihr von innen her beikommen, nirgend ihr eine musiskalische Lücke oder Mangelhaftigkeit nachweisen. Sie ist vollkommen, weil sie ihren musikalischen Inshalt vollkändig aussührt; ihr dichterisches Thema analog auszuführen ist eine zweite, ganz verschiedene Forderung. Diese entsteht und verschwindet mit dem Titel. Überdies kann ein solcher Anspruch an ein Tonwerk mit bestimmter Überschrift nur auf gewisse charakteristische Eigenschaften lauten: daß die Musik erhaben oder niedlich, düster oder froh

klinge, von einfacher Exposition zu betrübtem Absschluß sich entwickle n. s. w. An die Dichtkunst oder Malerei stellt der Stoff die Forderung einer bestimmten konkreten Individualität, nicht bloßer Eigenschaften. Darum wäre es recht wohl denkbar, daß Beethovens Duverture zu "Egmont" ebenfalls "Wilhelm Tell" oder "Jeanne d'Arc" überschries ben sein könnte. Das Drama Egmont, das Bild Egmont lassen höchstens die Verwechslung zu, daß dies ein anderes Individuum in den gleichen Verhältnissen, nicht aber, daß es ganz andere Vershältnisse sind.

Man sieht, wie eng das Verhältnis der Musik zum Naturschönen mit der ganzen Frage von ihrem Inhalt zusammenhängt.

Noch einen Einwand wird man aus der ungistalischen Litteratur herholen, um der Musik ein Naturschönes zu vindizieren. Beispiele nämlich, daß Tonseher aus der Natur nicht bloß den poetischen Anlaß geschöpft (wie in obigen Historien), sondern wirklich hördare Äußerungen ihres Tonslebens direkt nachgebildet haben: der Hahnenruf in Hahd nis Jahreszeiten, Kuckuck, Nachtigalls und Wachtelschlag in Spohrs "Weihe der Töne" und

in Beethovens Paftoralsumphonie. Allein wenn wir gleich diefe Nachahmung hören und in einem musikalischen Runftwerk hören, so haben sie boch darin keine musikalische Bedeutung, sondern eine poetische. Es soll uns der Hahnenschrei alsbann nicht als schöne Musik, oder überhaupt als Musik vorgeführt, sondern nur der Eindruck gurückgerufen werden, welcher mit jener Naturerscheinung zu= sammenhängt. "Ich habe Handus Schöpfung gesehen beinahe," schreibt Jean Baul nach einer Aufführung dieses Tonwerks an Thieriot. All= gemein bekannte Stichwörter, Citate find es, welche uns erinnern': es ift früher Morgen, laue Sommer= nacht, Frühling. Ohne diese bloß beschreibende Tenbeng hat nie ein Komponist Naturstimmen birekt zu wirklichen musikalischen Zwecken verwenden können. Ein Thema können alle Naturstimmen ber Erbe zusammen nicht hervorbringen, eben meil feine Musik sind,\*) und bedeutungsvoll erscheint

<sup>\*)</sup> Bon diesem Misverständnis, den Naturlaut uns mittelbar realistisch in das Kunstwerk zu übertragen — was, wie D. Jahn treffend bemerkt, nur in seltenen Fällen als Scherz zugestanden werden kann, ist es ja gänzlich verschieden und sollte eigentlich nicht Malerei genannt werden, wenn gewisse in der Natur gegebene, durch ihren

es, daß die Tonkunft von der Natur nur Gebrauch machen kann, wenn sie in die Malerei pfuscht.

rhythmischen oder klanglichen Charakter halb musikalisch wirkende Clemente, wie sie im Nauschen und im Plätschern des Bassers, im Bogelgesang, in Wind und Wetter, im Schwirren der Pfeile, im Schmurren des Spinnrads u. dgl. enthalten sind, von den Komponisten — nicht etwa "nachsgeahnt" werden, sondern ihnen Impulse zu Wotiven von selbständiger Schönheit hergeben, welche sie kinstlerisch seeien und durchsühren. "Dieses Nechts bedient sich der Dichter in der Sprache wie im Rhythmus; in der Musik greist es aber noch viel weiter, weil der nusstklischen Elemente viele durch die ganze Natur zerstreut sind," und herrliche Beispiele aus unseren klassischen inicht minder wie aus unseren modernen Komponisten (die nur ungleich rassinierter versahren als jene) sind jedem in Fülle gegen-wärtig.



#### VII.

### Die Begriffe "Juhalt" und "Form" in der Mufik.

🖏 at die Musik einen Inhalt?

So lautet, seit man gewohnt ift, über unsere Kunst nachzudenken, ihre hitzigste Streitfrage. Sie wurde für und wider entschieden. Gewichtige Stimmen behanpten die Inhaltsosigkeit der Musik, sie gehören beinahe durchaus den Philosophen: Rousseau, Kant, Hegel, Herbart\*) Kahlert u. a. Bon den zahlreichen Physiologen, welche diese überzeugungen unterstützen, sind uns die durch

<sup>\*)</sup> Auf Herbartschen Grundlagen hat in neuester Beit Robert Zimmermann in seiner "Allgemeinen Asthetik als Formwissenschaft" (Wien 1865) das sormale Prinzip in strenger Konsequenz in allen Künsten, somit auch in der Musik, durchgeführt.

musikalische Bildung hervorragenden Denker Lote und Helm holt die wichtigften. Die ungleich zahl=reicheren Rämpfer sechten für den Inhalt der Ton=kunst! es sind die eigentlichen Musiker unter den Schriftstellern, und das Gros der allgemeinen Über=zeugung steht zu ihnen.

Faft mag es seltsam erscheinen, daß gerade diejenigen, welchen die technischen Bestimmungen der Musik vertraut sind, sich nicht von dem Frreiner diesen Bedingungen widersprechenden Unsicht lossagen mögen, die man eher den abstrakten Philosophen verzeihen könnte. Das kommt daber. weil es vielen Musikschriftstellern in diesem Bunkt mehr um die vermeintliche Ehre ihrer Runft, als um die Wahrheit zu thun ift. Sie befehden die Lehre von der Inhaltlosigkeit der Musik nicht wie Meinung gegen Meinung, sondern wie Reterei gegen Dogma. Die gegnerische Ansicht erscheint ihnen als unwürdiges Migverftehen, als grober frevelnder Materialismus. "Wie, die Runft, die uns hoch erhebt und begeistert, der so viele edle Beister ihr Leben gewidmet, die den höchsten Ideen dienftbar werden kann, fie follte mit dem Fluch ber Inhaltlosigfeit beladen sein, bloges Spielwerk

ber Sinne, leeres Geklingel!?" Mit berlei vielsgehörten Ausrufungen, wie sie meist koppelweise losgelassen werden, obwohl ein Satzum andern nicht gehört, wird nichts widerlegt noch bewiesen. Es handelt sich hier um keinen Ehrenpunkt, kein Parteizeichen, sondern einsach um die Erkenntnis des Wahren, und zu dieser zu gelangen, muß man sich vor allem über die Begriffe klar sein, die man bestreitet.

Die Verwechslung der Begriffe: Inhalt, Gegenstand, Stoff ist es, was in der Materie so viel Unklarheit verursacht hat und noch immer veranlaßt, da jeder für denselben Begriff eine andere Bezeichnung gebraucht, oder mit dem gleichen Wort verschiedene Vorstellungen verdindet. "Inhalt" im ursprünglichen und eigentlichen Sinne ist: was ein Ding enthält, in sich hält. In dieser Bedeutung sind die Töne, aus welchen ein Musikstück besteht, welche als dessen. Daß sich mit dieser Antwort niemand zufrieden kellen mag, sie als etwas ganz Selbstwerständliches abstertigend, hat seinen Grund darin, daß man gemeisniglich den "Inhalt" mit "Gegenstand" verwechselt.

Bei der Frage nach dem "Inhalt" der Musik hat man die Vorftellung von "Gegenftand" (Stoff, Sujet) im Sinne, welchen man als bie Ibee, bas Ideale, ben Tonen als "materiellen Beftandteilen" geradezu entgegensett. Ginen Inhalt in dieser Bebeutung, einen Stoff im Sinne bes behandelten Gegenftandes hat die Tonkunft in ber That nicht. Rahlert stütt fich mit Recht nachbrücklich barauf, daß sich von der Musik nicht, wie vom Gemalde, eine "Wortbeschreibung" liefern läßt (Afth. 380), wenngleich seine weitere Annahme irrig ift, daß folche Wortbeschreibung jemals eine "Abhilfe für den fehlenden Kunftgenuß" bieten Aber eine erklärende Berftändigung, um fönne. was es sich handelt, kann sie bieten. Die Frage nach dem "Was" des musikalischen Inhaltes müßte fich notwendig in Worten beantworten laffen, wenn das Musikstück wirklich einen "Inhalt" (einen Begenstand) hätte. Denn ein "unbestimmter Inhalt", den sich jedermann als etwas anderes benken kann, ber sich nur fühlen, nicht in Worten wiedergeben läßt, ift eben tein Inhalt in der ge= nannten Bedeutung.

Die Musik besteht aus Toureihen, Touformen,

biese haben keinen andern Inhalt als sich selbst. Sie erinnern abermals an die Baukunst und den Tanz, die uns gleichfalls schöne Verhältnisse ohne bestimmten Inhalt entgegenbringen. Mag nun die Wirkung eines Tonstücks jeder nach seiner Indivisualität anschlagen und benennen, der Inhalt desselben ist keiner, als eben die gehörten Tonsformen, denn die Musik spricht nicht bloß durch Töne, sie spricht auch nur Töne.

Krüger, wohl ber kenntnisreichste Versechter bes musikalischen "Inhalts" gegen Hegel und Kahlert, behauptet, die Musik gebe bloß eine andere Seite besselben Inhalts, welcher den übrigen Künften, z. B. der Malerei zusteht. "Jede plastische Gestalt," sagt er (Beiträge, 131), "ist eine ruhende: sie giebt nicht die Handlung, sondern die gewesene Handlung oder das Seiende. Also nicht: Apollo überwindet, sagt das Gemälde aus, sondern es zeigt den Überwinder, den zornigen Kämpfer" 2c. Hingegen "die Musik giebt zu jenen stüllstehenden plastischen Substantiven das Verdum, die Thätigkeit, das innere Wogen hinzu, und wenn wir dort als den wahren ruhenden Inhalt erkannt haben: zürnend, liebend, so erkennen wir hier

nicht minder den wahren bewegenden Inhalt: zürnt, liebt, rauscht, woat, stürmt." Letzteres ist nur bis zur Hälfte richtig: "ranschen, wogen und fturmen" kann die Musik, aber "zürnen" und "lieben" kann sie nicht. Das sind schon hinein= gefühlte Leidenschaften. Wir müssen hier auf unser zweites Ravitel zurückweisen. Rrüger fährt fort, der Bestimmtheit des gemalten Inhalts die bes musigierten an die Seite zu ftellen. Er fagt: "Der Bildner stellt Dreft von Furien verfolgt dar: es erscheint auf der Außenfläche seines Leibes. in Auge, Mund, Stirn und Haltung ber Ausdruck des Flüchtigen, Duftern, Berzweifelten, neben ihm die Gestalten des Fluchs, die ihn beherrschen, in gebietender, furchtbarer Hoheit, eben= falls äußerlich in verharrenden Umrissen, Besichts= guaen, Stellungen. Der Ton bichter ftellt Dreft ben Verfolgten nicht im beruhenden Umriß hin, sondern nach der Seite, die dem Bildner fehlt: er singt das Grausen und Beben seiner Seele, die fliehend kämpfende Regung" u. f. f. Dies ift meines Erachtens ganz falfch. Der Toukunftler kann ben Dreftes weber fo noch fo, er kann ihn gar nicht darftellen.

Man wende nicht ein, daß ja auch die bildenden Rünfte uns die bestimmte, historische Person nicht zu geben vermögen, und wir die gemalte Geftalt nicht als biefes Individuum erkennen würden, brächten wir nicht die Renntnis des Historisch=Thatsächlichen hinzu. Freilich ist es nicht Dreft, der Mann mit Diefen Erlebniffen und beftimmten biographischen Momenten; diesen fann nur der Dichter darftellen, weil nur er zu erzählen vermag. Allein das Bild "Dreft" zeigt uns doch unverkennbar einen Jüngling mit edlen Rügen, in griechischem Gewand, Angst und Seelenpein in den Mienen und Bewegungen, es zeigt uns die furchtbaren Geftalten der Rachegöttinnen, ihn verfolgend und qualend. Dies alles ift flar, unzweifelhaft, sichtlich erzählbar — ob nun der Mann Dreft heiße oder anders. Mur die Motive: daß der Jüngling einen Muttermord begangen u. s. w., sind nicht ausdrückbar. Was fann die Tonkunft jenem sichtbaren (vom Historischen abftrahierten) Inhalt bes Gemäldes an Beftimmt= heit entgegensetzen? Berminderte Septimakforde, Mollthemen, wogende Bässe u. dgl., furz musikalische Formen, welche ebensogut ein Weib, anftatt eines 14 Sanslid. 9. Mufl.

Jünglings, einen von Häfchern anstatt von Furien Berfolgten, einen Eifersüchtigen, Rachesinnenben, einen von körperlichem Schmerz Gequälten, kurz alles Erdenkliche bedeuten können, wenn man schon das Tonstück etwas will bedeuten lassen.

Es bedarf wohl auch nicht ber ausdrücklichen Berufung auf den früher begründeten Sat, daß, wenn vom Inhalt und der Darstellungsfähigkeit der Tonkunst die Rede ist, nur von der reinen Instrumentalmusik ausgegangen werden darf. Niemand wird dies so weit vergessen, uns z. B. den Orestes in Glucks "Iphigenia" einzuwenden. Diesen "Drestes" giebt ja nicht der Komponist; die Worte des Dichters, Gestalt und Mimit des Darstellers, Kostüm und Dekorationen des Malers— dies ist's, was den Orestes fertig hinstellt. Was der Musiker hinzugiedt, ist vielleicht das Schönste von allem, aber es ist gerade das Einzige, was nichts mit dem wirklichen Orest zu schaffen hat: Gesang.

Lefsing hat mit wunderbarer Alarheit auße einandergesetzt, was der Dichter und was der bilbende Künstler, auß der Geschichte des Laokoon zu machen vermag. Der Dichter, durch das Mittel der Sprache, giebt den historischen, individuell bestimmten Laokoon, der Maler und Bildhauer hingegen einen Greis mit zwei Knaben
(von die sem bestimmten Alter, Aussehen, Kostüm
u. s. f.) von den furchtbaren Schlangen umwunden,
in Mienen, Stellung und Gebärden die Qual des
nahenden Todes ausdrückend. Bom Musiker sagt
Lessing nichts. Ganz begreissich, denn nichts ist es
eben, was dieser aus dem Laokoon machen kann.

Wir haben bereits angedeutet, wie eng die Frage nach dem Inhalt der Tonkunst mit deren Stellung zum Naturschönen en zusammenhängt. Der Musiker sindet nirgend das Vordild für seine Kunst, welches den anderen Künsten die Bestimmtheit und Erkennbarkeit ihres Inhalts gewährleistet. Eine Kunst, der das vordildende Naturschöne abgeht, wird im eigentlichen Sinne körperlos sein. Das Urbild ihrer Erscheinungssorm begegnet uns nirgend, fehlt daher in dem Kreis unserer gesammelten Begriffe. Es wiederholt keinen bereits bekannten, benannten Gegenstand, darum hat Musik für unser in bestimmte Begriffe gesaftes Denken keinen nennbaren Inhalt.

Bom Inhalt eines Kunftwerkes kann eigent= lich nur da die Rebe sein, wo man diesen Inhalt

einer Form entgegenhält. Die Begriffe "Inhalt" "Form" bedingen und erganzen einander. ուութ nicht eine Form von einem Inhalt dem 233n Denken trennbar erscheint, da eristiert auch kein selbständiger Inhalt. In der Musik aber sehen wir Inhalt und Form, Stoff und Gestaltung, Bild und Idee in dunkler, untrennbarer Einheit verschmolzen. Dieser Eigentümlichkeit der Ton= funft, Form und Inhalt ungetrennt zu befigen, stehen die dichtenden und bildenden Rünfte schroff gegenüber, welche benfelben Gedanken, dasselbe Ereignis in verschiedener Form darstellen können. Aus der Geschichte des Wilhelm Tell machte Florian einen historischen Roman, Schiller ein Drama, & o ethe begann fie als Epos zu bearbeiten. Der Inhalt ist überall berselbe, in Prosa aufzulösende, erzählbare, erkennbare; die Form ist verschieden. Die dem Meer entsteigende Aphrodite ist der gleiche Inhalt unzähliger gemalter und gemeißelter Runftwerke, die durch die verschiedene Form nicht zu verwechseln sind. Bei der Tonkunft giebt es keinen Inhalt gegenüber der Form, weil fie keine Form hat außerhalb des Inhalts. Betrachten wir dies näher.

Die selbständige, ästhetisch nicht weiter teilbare, musikalische Gebankeneinheit ist in jeder Komposition das Thema. Die primitiven Bestimmungen, die man der Musik als solcher zuschreibt, muffen sich immer schon am Thema, bem mufikalischen Mikrokosmus, nachweisbar finden. Hören wir irgend ein Haupt= thema, z. B. zu Beethovens B-dur-Symphonie. Was ist bessen Inhalt? Was seine Form? Wo fängt diese an, wo hört jener auf? bestimmtes Gefühl nicht Inhalt bes Sapes sei, hoffen wir dargethan zu haben, und wird in diesem wie in jedem andern konkreten Kall nur immer einleuchtender erscheinen. Was also will man den Inhalt nennen? Die Tone felbst? Gewiß: allein sie sind eben schon geformt. Was bie Form? Wieder die Tone felbst, - sie aber find ichon erfüllte Form.

Teber praktische Versuch, in einem Thema Form von Inhalt trennen zu wollen, führt auf Widerspruch oder Willkür. Zum Beispiel: wechselt ein Motiv, das von einem andern Instrument oder in einer höheren Oktave wiederholt wird, seinen Inhalt oder seine Form? Behauptet man, wie zusmeist geschieht, das letztere, so bliebe als Inhalt

bes Motivs bloß die Intervallenreihe als solche, als Schema der Notenköpfe, wie sie in der Partitur dem Auge sich darstellt. Dies ist aber keine musikalische Bestimmtheit, sondern ein Abstraktum. Es verhält sich damit, wie mit den gefärbten Glaßesenstern eines Pavillons, durch welche man dieselbe Gegend rot, blan, gelb erblicken kann. Diese ändert hierdurch weder ihren Inhalt, noch ihre Form, sondern sediglich die Färbung. Solch zahlsoser Farbenwechsel berselben Formen vom grellsten Kontrast dies zur seinsten Schattierung ist der Musik ganz eigentümlich und macht eine der reichsten und ausgebildetsten Seiten ihrer Wirkssamseit aus.

Eine für Klavier entworfene Melodie, die ein zweiter später instrumentiert, bekommt durch ihn ebenfalls eine neue Form, aber nicht erst Form; sie ist schon gesormter Gedanke. Noch weniger wird man behaupten wollen, ein Thema ändere durch Transposition seinen Inhalt und behalte die Form, da sich bei dieser Ansicht die Widersprüche verdoppeln und der Hörer augensblicklich erwidern muß, er erkenne einen ihm beskannten Inhalt, nur "klinge er verändert".

Bei ganzen Kompositionen, namentlich größerer Ausdehnung, pflegt man freilich von deren Form und Inhalt zu sprechen. Dann gebraucht man aber diese Begriffe nicht in ihrem ursprünglichen logischen Sinne, sondern schon in einer spezifisch musikalischen Bedeutung. Die "Form" einer Symphonie, Duverture, Sonate, Arie, eines Chors 2c. nennt man die Architektonik der verbundenen Einzel= teile und Gruppen, aus welchen das Tonftuck befteht, näher also: die Symmetrie diefer Teile in ihrer Reihenfolge, Kontraftierung, Wiederkehr und Durch= führung. Als ben Inhalt begreift man aber bann die zu folcher Architektonik verarbeiteten Themen. Hier ift also von einem Inhalt als "Gegenstand" feine Rede mehr, sondern lediglich von einem musi= falischen. Bei ganzen Tonstücken wird daher "Inhalt" und "Form" in einer fünstlerisch an= gewandten, nicht in der rein logischen Bedeutung gebraucht; wollen wir diefe an ben Begriff ber Musik legen, so muffen wir nicht an einem ganzen, daher zusammengesetten Kunftwerk operieren, sondern an beffen lettem, afthetisch nicht weiter teilbarem Rerne. Dies ift bas Thema ober die Themen. Bei diesen läßt sich in gar keinem Sinne Form und Inhalt trennen. Will man jemand den "Inshalt" eines Motivs namhaft machen, so nunß man ihm das Motiv selbst vorspielen. So kann also der Inhalt eines Tonwerks niemals gegenständlich, sondern nur musikalisch aufgesaßt werden, nämlich als das in jedem Musikstück konkret Ersklingende. Da die Komposition formellen Schönsheitsgesehen folgt, so improvisiert sich ihr Verlauf nicht in willkürlich planlosem Schweisen, sondern entwickelt sich in organisch übersichtlicher Allmähslichseit wie reiche Blüten aus Einer Knospe.

Dies ift das Hauptthema, — der wahre Stoff und Inhalt (Gegenstand) des ganzen Tonsgebildes. Alles darin ist freie Folge und Wirkung des Themas, durch dieses bedingt und gestaltet, von ihm beherrscht und erfüllt. Es ist das selbstständige Ariom, das zwar augenblicklich befriedigt, aber von unserm Geist bestritten und entwickelt gesehen werden will, was dann in der musikalischen Durchführung, analog einer logischen Entwicklung stattsindet. Wie die Hauptsigur eines Romans bringt der Komponist das Thema, in die verschiedensten Lagen und Umgebungen, in die wechselnsteln Ersolge und Stimmungen, — alles andere

wenn noch so kontrastierend, ist in Bezug barauf gebacht und gestaltet.

Inhaltlos werden wir demnach etwa jenes freieste Präludieren nennen, bei welchem der Spieler, mehr ausruhend, als schaffend, sich bloß in Atkorden, Arpeggios, Rosalien ergeht, ohne eine selbständige Tongestalt bestimmt hervortreten zu lassen. Solch freie Präludien werden als Individuen nicht erkenns dar oder unterscheidbar sein, wir werden sagen dürfen, sie haben (im weiteren Sinne) keinen Inhalt, weil kein Thema.

Das Thema resp. die Themen eines Tonstückes sind also sein wesentlicher Inhalt.

In Afthetik und Kritik wird auf das Haupt = the ma einer Komposition lange nicht das gehörige Gewicht gelegt. Das Thema allein offenbart schon den Geist, der das ganze Werk geschaffen Wenn ein Beethoven die Duverture zur "Leonore" so anfängt, oder ein Mendelssohn die Duverture zur "Fingalshöhle" so, da wird jeder Musiker, ohne von der weiteren Durchführung noch eine Note zu wissen, ahnen, vor welchem Palast er steht. Klingt uns aber ein Thema entgegen, wie das zur Fausta-Duverture von Donizetti, oder

"Louise Willer" von Verdi, so bedarf es ebenfalls keines weiteren Eindringens in das Innere,
um uns zu überzeugen, daß wir in der Kneipe
sind. In Deutschland legt Theorie und Praxis
einen überwiegenden Wert auf die musikalische
Durchführung gegenüber dem thematischen Gehalt.
Was aber nicht (offenkundig oder versteckt) im
Thema ruht, kann später nicht organisch entwickelt
werden, und weniger vielleicht in der Kunst der
Entwickelung, als in der symphonischen Kraft und
Fruchtbarkeit der Themen liegt es, daß unsere
Zeit keine Veethovenschen Orchesterwerke mehr ausweist.

Bei der Frage nach dem Inhalt der Tonkunst nuß man sich insbesondere hüten, das
Wort in sobender Bedeutung zu nehmen. Daraus,
daß die Musik keinen Inhalt (Gegenstand) hat,
folgt nicht, daß sie des Gehalts entbehre. "Geistigen Gehalt" meinen offenbar diejenigen, welche
mit dem Eiser einer Partei für den "Inhalt"
der Musik sechnen. Wir müssen hier auf das im
3. Kapitel Gesagte verweisen. Die Musik ist ein
Spiel, aber keine Spielerei. Gedanken und Gefühle rinnen wie Blut in den Abern des eben-

mäßig schönen Tonkörpers; sie sind nicht er, sind auch nicht sichtbar, aber sie beleben ihn. Romponist bichtet und ben ft. Nur bichtet und benkt er, entrückt aller gegenständlichen Realität, in Tönen. Muß doch diese Trivialität hier ausdrücklich wiederholt sein, weil sie felbst von benjenigen, die sie prinzipiell anerkennen, in ben Konsequenzen allzuhäufig verleugnet und verlett Sie benken sich bas Komponieren als Übersetzung eines gedachten Stoffs in Töne, wäh= rend doch die Tone selbst die unübersetbare Ur= sprache sind. Daraus, daß der Tondichter ge= zwungen ift, in Tönen zu denken, folgt ja schon die Inhaltlosiakeit der Tonkunft, indem jeder begriff= liche Inhalt in Worten müßte gedacht werden fönnen.

So strenge wir bei ber Untersuchung bes Inhalts alle Musik über gegebene Texte, als bem reinen Begriff der Tonkunst widersprechend, auß-schließen mußten, so unentbehrlich sind die Meister-werke der Vokalmusik bei der Würdigung des Ge-haltes der Tonkunst. Vom einfachen Lied bis zur gestaltenreichen Oper und der altehrwürdigen Gottesseier durch Kirchenmusik hat die Tonkunst

nie aufgehört, die teuersten und wichtigsten Bewegungen des Menschengeistes zu begleiten und somit indirest zu verherrlichen.

Rebst ber Vindikation bes geistigen Behaltes muß noch eine zweite Konsequenz nachdrücklich hervorgehoben werden. Die gegenstandlose Form= schönheit der Musik hindert sie nicht, ihren Schöpfungen Individu alität aufprägen zu können. Die Art der fünftlerischen Bearbeitung, sowie die Erfindung gerade dieses Themas ift in jedem Fall eine so einzige, daß sie niemals in einer höheren Allgemeinheit zerfließen kann, sondern als Individuum bafteht. Gine Melodie von Mozart oder Beethoven ruht so fest und unvermischt auf eigenen Füßen, wie ein Bers Goethes, ein Ausspruch Leffings, eine Statue Thorwaldsens, ein Bild Overbecks. Die felbständigen musi= falischen Gedaufen (Themen) haben die Sicherheit eines Citats und die Anschaulichkeit eines Gemälbes; sie sind individuell, personlich, ewig.

Wenn wir daher schon Hegels Ansicht von der Gehaltlosigkeit der Tonkunst nicht teilen können, so scheint es uns noch irrtümlicher, daß er dieser Kunst nur die Aussprache des "individualitätslosen Innern" zuweist. Selbst von Hegels musikalischem Standpunkt, welcher die wesentlich formende, objektive Thätigkeit des Komponisten übersieht, die Musik rein als freie Entäußerung der Subjektivität aufsfassen, folgt nicht die "Individualitätslosigkeit" derselben, da ja der subjektiv produzierende Geist wesentlich individuell erscheint.

Wie die Individualität sich in der Wahl und Bearbeitung der verschiedenen musikalischen Elemente ausbräat, haben wir im 3. Kavitel berührt. Gegen= über dem Vorwurf der Inhaltlofigkeit alfo hat die Musik Inhalt, allein musikalischen, welcher ein nicht geringerer Funke des göttlichen Feuers ist, als das Schöne jeder andern Kunft. Nur daburch aber, daß man jeden andern "Inhalt" der Tonkunft unerbittlich negiert, rettet man deren "Ge= Denn aus dem unbeftimmten Gefühle, halt". worauf sich jener Inhalt im besten Fall zurückführt, ist ihr eine geistige Bedeutung nicht abzuleiten, wohl aber aus der bestimmten schönen Tongestaltung als ber freien Schöpfung bes Beiftes aus geiftfähigem Material.



Lippert & Co. (G. Bab'iche) Buchbr., Naumburg a/S.

Im Berlage des Allgemeinen Nereins für Aentsche Litteratur in Berlin sind erschienen und durch jede Buchshandlung zu beziehen:

I.

## Die moderne Oper.

Kritifen und Studien von Eduard Banslick.

Octav. 22 Bogen. Elegant in Balbfrang gebunden 6 Mart.

II.

# Musikalische Stationen.

(Der "Modernen Oper" meiter Cheil.)

Don

#### Vduard Hanslick.

fünfte Anflage.

Octav. 23 Bogen. Elegant in Balbfrang gebunden 6 Mart.

III.

Mus dem

## Opernseben ber Gegenwart.

(Der "Modernen Oper" dritter Theil.) Neue Kritiken u. Studien von **Kduard Ganslick**.

Dritte Auflage. Octav. 24 Bogen. Elegant in Balbfrang gebunden 6 Mart.

IV.

# Musikalisches Skizzenbuch.

(Der "Modernen Oper" vierter Theil.)

Reue Kritiken und Schilderungen von Bunard Banelick.

Dritte Auflage.

Octav. 22 Bogen. Elegant in halbfrang gebunden 6 Mart.

## Musikalisches und Litterarisches.

(Der "Modernen Oper" fünfter Cheil.) Kritiken u. Schilderungen von **Eduard Hanvlick.** Iweite Auflage. Octav. 23 Bogen. Eleg. in Halbf. geb. 6 M.

# Auf dem Cagebuche eineg Muffterg.

(Der "Modernen Oper" sechster Theil.) Rene Kritiken und Schilderungen von Konard Banslick.

Imeite Auflage. Octav. 23 Bogen. Elegant in Galbfrang geb. 6 Mart.

### Fünf Jahre Musik 1891–1895.

(Der "Modernen Oper" siebenter Theil.) Kritiken von **Shuard Hanslick.** Iwelte Anslage, Octav. 25 Bogen. Elegant in Halbfranz geb. 7 Mark.

# Concerte, Componisten u. Virtuosen

der lehten 15 Tahre. 1870—1885. Krifiken von **Eduard Hanslich**.

Artitten von Gunara Manibitm. Artite Auflage. Octav. 28 Bogen. Eleg. in Halbf. geb. 8 Mark.

# Auf meinem Leben.

Eduard Hauslick.

Bwei Bande.

Bmeite Anflage. Octav. In zwei eleganten halbfrangbanden 12 Mart.

Ausführliche Prospecte stehen jederzeit gratts und franco zu Diensten. Bei direkter Einsendung des Betrages an die unterzeichnete Verlagsbuchhandlung werden die Werke auch direct franco per Post gesandt.

Berlin W., Elfholzftrage 12.

Allgem. Berein für Deutsche Litteratur.

Dr. Bermann Paetel.



ML 3847 .H249 1896
Vom Musikalisch-Schonen :
Stanford University Libraries

MUSIC LIBRARY

ML 3847 H249 1896

### Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.



